





G61185

## 1e Litteraturdenkmale

des 18. und 19. Jahrhunderts

begründet von B. Seuffert, fortgeführt von A. Sauer unter Mitwirkung von

Muncker, W. Scherer, J. Bächtold, E. Schmidt, E. Martin, J. Minor,
L. Geiger, L. v. Urlichs u. s. w.

43/45

### GOEZES

# STREITSCHRIFTEN

GEGEN

### LESSING

HERAUSGEGEBEN

VON

ERICH SCHMIDT



48417

STUTTGART G. J. GÖSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG 1893

#### Vorwort.

Im Schlussbande meines "Lessing" habe ich mich bemüht, ohne Verleugnung des eigenen Standpunkts, das Bild J. M. Goezes unparteiisch gegen den Menschen, den Theologen, den Schriftsteller zu entwerfen. Wenn er nun selbst zu Worte kommt, so ist die Meinung nicht, als solle und könne der Prozess, in dem ein grosser Streiter den Wortführer der alten Orthodoxie niedergestreckt hat, umgestossen werden. Wir geben keine "Rettung", legen aber zu Lessings Blättern die Urkunden seines Gegners. Geschichte und Analyse ist hier nicht nöthig. Einige Beigaben werden zur Abrundung der Hamburgischen Polemik willkommen sein, zumal da sowohl die "Freywilligen Beiträge zu den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit" als der "Beytrag zum Reichs-Postreuter" vollständig nur als Unica erhalten sind. Erstere habe ich zu Weihnachten dank freundschaftlicher Vermittelung C. C. Redlichs in seinem Hause benutzen können; letzterer ist mir von Herrn Bibliothekar Dr. Curtius in Lübeck ausnahmsweise zugeschickt worden, wofür ich bestens danke

Der Abdruck soll buchstäblich treu sein, ausser in offenbaren Satzfehlern, und Goezes eigenthümliche und eigenwillige Orthographie und Interpunktion, Flexion und Syntax nicht antasten. Die ersten Drucke aus

"Etwas Vorläufigem (I. in den Freywilligen Beyträgen 17. Dezember 1777 Stück 55 f. S. 433-447; II. ebenda 30. Januar 1778 Stück 61-63 S. 481-501) und den "Schwächen" (s. zu 77 10) sind herangezogen worden und haben, abgesehen von kleinen Varianten, einige Verderbnisse ergeben; so auch das Resssche Original und die Lessingschen Streitschriften, denen gegenüber mit Goezes Weise, nicht ganz wörtlich zu citieren, gerechnet werden musste. Buchstabenverwechslungen durch den Setzer, n für u etc. habe ich stillschweigend verbessert. Für Schwabacher-Typen ist gesperrter Druck eingetreten. 85 dem | 936 wurden | 1310 bloße fehlt, siehe aber das richtige Citat 1626 | 1316 Ende, aber 18 14 | 15 36 ein (FB eine) | 16 5 macht (FB machte) | 21 27 muß ich mich | 23 18 steht für FB 28.62 im Heft 28 f. | 23 29 FBS. 447 unterzeichnet Goeze. | 24 Fussnote fehlt | 26 12 seinem | 27 5 ja fehlt gegen Ress und FB | 10 Sie gegen Ress und FB | 18 den gegen Ress | 28 11-14 nehmen | lesen fie die | tragen | dagegen | zu ebenso u. s. f. | 29 11 Er= scheinung | 12 also auch nicht | 17 andern anders | 31 25 schmieß gegen Ress und FB und Goezes Brauch | 32 28 Chrifti fehlt | 32 unauflösliche | 33 18 dem, ich als unklar nach Ress geändert | 36 wahrscheinlicher | 35 6 sich aber | 11 Johannes; fie | 37 genommen Ress | 36 6 fagen Ress | 8 könnte schon bei Ress Jesu oder Christi vor Auferstehung ausgefallen sein. | 38 19 dem | 22 Liedchen Ress | 29 mir es indeß Ress 40 31 Ap. fehlt gegen FB | 41 6 Glaubesartifel gegen FB | zweite Fussnote fehlt FB | 421 unfrer gegen FB | 3 FB S. 501 unterzeichnet Goeze. | 43 14 hergeleiteten | 21 einem | 47 19 zu fehlt | 48 10 Wefen | 13. 14 NB und ganze Zusatz Goezes | 50 6 ihu | 10 Frage? | 54 5 Enftzüge (oder lies nach Lessings Singular strengem - bei Goeze auch ftrengen möglich - Luftzuge) | 571 ihm | 59 35 ihn | 726 ben siehe 11 | 76 4 ihrer | 77 10 das Stück ist vom 24. April datiert (S. 585—592) | 14 ben | 81 23 Leute FB | 24 hinanzusteigen FB | 28. 31 Leute | 83 4 Munsterung als nd. Nebenform belassen | 89 4 innern | 90 36 ganzen vgl. 91 14 u. ö. | 91 8 Tag. 1 Tim. | 99 13 ba, | 16. 17 öffentlichem Drucke | 105 27 seinem | 106 3 und 107 16 hätte beforbert stehen bleiben sollen, denn die Form wechselt; s. 129 7 u. ö. | 108 20 Dann | 109 4 einer | 110 36 ihn | 112 15 gewiesen wie 115 3 | 117 37 nicberträchtig? | 121 26 sönte | 126 3 sich sehlt | 128 26 ber | 141 8 seinem | 145 10 einstweises | 22 daß man | 32 Reichsgesetzmäßige | 147 3 daß ihm | 148 19 ihn nie | 150 19 ihn | 157 5 Gotts. | 167 23 ihm | 171 11 würde | 175 29 ihn | 176 30 Symbola | 178 38 Zeisen? | 182 20 uobis | 32 sollen | 35 Kaniticern siehe 179 15 | 184 19 weiter? | 185 24 ff. petit gedruckt, damit die Seite reiche.

Berlin, 20. Juni 1893.

Erich Schmidt.

#### Inhalt.

| ~~~~                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                             | III   |
| Etwas Vorläufiges gegen des Herrn Hofraths Lessings | 3     |
| mittelbare und unmittelbare Angriffe auf unsere     | ;     |
| allerheiligste Religion (Hamburg 1778)              | . 1   |
| Lessings Schwächen (Hamburg 1778)                   |       |
| Erstes Stück                                        | 73    |
| Zweites Stück                                       | 103   |
| Drittes Stück                                       |       |
|                                                     |       |
| Anhang.                                             |       |
| 1. Aus den Freywilligen Beyträgen (Hamburg 1774     |       |
| bis 1778)                                           | 187   |
| 2. Aus dem Beytrag zum Reichs-Postreuter (Altona    |       |
| 1777—1780)                                          | 200   |

# Etwas Vorläufiges

gegen

des Herrn Hofraths Legings mittelbare und unmittelbare

# feindselige Angriffe

auf

unfre allerheiligste Religion,

auf den einigen Lehrgrund derselben, die heilige Schrift,

von

# Johan Meldior Goeze,

Hauptpastor an der St. Catharinen-Kirche in Hamburg.

Hamburg.

Gedruckt und zu bekommen ben D. A. Harmsen. 1778.

### Luther im Bekantnisse vom heiligen Abendmahle.

Wer so kun ist, daß er thut Gott leugnen und Lugen strafen in einem Worte, und thut solches muthwillig wieder und über das, so er ein oder zwehmahl ermahnet oder unterrichtet ist, der thut Gott in allen Worten seugnen und Lugen strasen. Darum heist es rund und rein, ganz und alles geglaubt, oder nichts geglaubt. Die heil. Schrift läft sich nicht trennen oder theisen, daß sie ein Stück sollte wahrhaftig, und das andre falsch sehren und glauben lassen.

### Vorerinnerung.

ch lege ben Lefern in diesen Bogen verschiedene Aufsiste vor. Die ersten behden sind bereits in den hiesigen freywilligen Beyträgen zu den Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, Nr. 55:56, und Nr. 61—63, d. J. abgedruckt. Da aber, wie ich vernommen, Herr Hofrath Lesing vereits gegen dieselben geschrieben hat, und diese Blätter nur wenigen zu Gesicht kommen; so habe ich es rathsam gefunden, solche hier wieder abstrucken zu lassen, um also mehrere in den Stand zu sehen, meine und des Herrn L. Gedanken vergleichen zu können. Wer dritte Aufsat war für eben diese Blätter bestimmet, nun aber war es schicklicher, solchen hier gleich behzussigen. Die solgenden sind durch die hernach herausgekommenen Lesingischen Schriften, (\*) die letzen namentlich gegen mich gerichteten ausgenommen, so weit ich solche gelesen 15 habe, veranlasset worden.

[1v] Durch seine mittelbaren Angriffe auf unfre Religion und auf die heilige Schrift, verstehe ich den von ihm veranstalteten Druck der Fragmente, und die von ihm übernommene Abvocatur des Versassers derselben. Ich wil es ihm einräumen, daß die Gründe, welche er hier zur Nechtsertigung seines Verhaltens in dieser Sache vorwendet, etwas beweisen, wenn er mir zugestehet, daß eben

<sup>(\*)</sup> Geboren die Bogen: Ueber ben Beweiß bes Geisies und ber Kraft, und: Das Testament Johannis, nicht bazu, so muß sich herr L. barüber erklaren.

biese Gründe hinreichen würden, sein Verhalten zu rechtsfertigen, wenn er Fragmente drucken ließe, in welchen die Gerechtsame des hohen Hauses, dem er dienet, die Ehre und Unschuld der ehemaligen großen und unbescholtenen Winister desselben, und selbst des regierenden Herrn, so angegriffen würden, als hier die Wahrheit der christlichen Religion, die Ehre und Unschuld der heil. Apostel, und selbst unsers ewigen Königes angegriffen wird, und wenn er uns desfals von seinen Obern ein glaubwürdiges Zeugs nis darlegen würde, daß sie in diesem Falle mit seinen

Rechtfertigungsgrunden gufrieden fenn wurden.

Durch seine unmittelbare Angriffe auf unfre Religion, verftehe ich, feine, ben Fragmenten entgegen= gefetten Scheingrunde, welche mehr ben 3wed haben, bie-15 felbe zu untergraben, zu sturzen, wenigstens fie lacherlich zu machen, [v] als fie zu bertheibigen: ben bittern aber fraftlofen Spot, ben er über bie bisherigen Vertheibigungen berfelben ausgeschüttet hat: insonderheit aber ben Rath, ben er und giebt, daß wir die Wahrheit unfrer Religion vornemlich, ja allein auf das: possidemus quia possidemus, grunden follen. Gin eben fo kluger Rath, als wenn er den Bertheidigern einer Bestung rathen wolte, die metallenen Kanonen ben Seite zu schaffen, und an beren Stat holzerne aufzuführen. Ich rechne ferner bahin fein Vorgeben, daß nicht alles, was in ber heil. Schrift ent= halten ift, bon Gott eingegeben fen, und daß ber heil. Geift baben nichts weiter gethan habe, als bag er bie Berfasser angetrieben, daß ein jeder bie Sache so nieberschreiben muffen, wie er fich folche vorgeftellet, baber benn nothwendig zwischen ihnen Widersprüche erfolgen muffen: benn eben damit sucht er den Fels bes vefteren prophe= tischen und apostolischen Worts, in einen nichtswürdigen Sandhaufen zu verwandeln, und giebt einem jeden Wider= wartigen bas Recht, die gottliche Eingebung ber Stellen, aus welchen wir die Glaubensartitel beweisen, vor ber Faust weg abzuleugnen. Sind die erschröcklichen Worte in dem Beweise bes Geiftes und ber Kraft, S. 11: meine gange

Vernunft streubet sich [vi] gegen den Sat, daß Gott einen Sohn habe, der mit Ihm gleiches Wesens seh, aus Herr Leßings Feder geflossen; so kan man aus denselben nicht allein einen volständigen Abriß der Leßingischen Theologie und Religion herleiten, sondern man kan auch zum voraus sehen, was er uns auf die Stellen, mit welchen wir diese allerwichtigste Grundwahrheit unsrer Religion beweisen, antworten werde.

5

15

Daß diese Angriffe, und zwar im recht hohen Grade feindselig sind, darf ich wol nicht erst beweisen, und 10 derjenige wurde sich selbst ben allen Freunden und Bersehrern des Herrn L. lächerlich machen, der aus denselben beweisen wolte, daß er gegen die christliche Religion auch nur gleichgültig gesinnet, oder gar ein Freund und Bers

ehrer derfelben fen.

Die Art, wie Herr Leßing streitet, ist sonderbar. Seine Bemühungen gehen nicht dahin, den Berstand seiner Leser durch Eründe zu überzeugen, sondern sich ihrer Phantasie durch allerhand unerwartete Bilder und Anspielungen zu bemächtigen. Er bestimmet daher nichts durch richtige Erklärungen, er sühret nie einen gründlichen und einzleuchtenden Beweis, sondern er spielt beständig mit Gleichnissen, Instanzen und Antithesen. Er [v11] nimt die Worte in verschieden Bebeutungen, und gerade jedesmal in derzienigen, von welcher er sich die meiste Hofnung macht, daß sie am ersten blode Augen blenden werde. Er erlaubt sich Sophismen, Equivocen und Fallacien.

Bielleicht entschließe ich mich, wenn ich keine wichtigere und nothwendigere Geschäfte habe, aus den neuesten Schriften des Herrn L. die Bilder und Gleichnisse aus 30 zuziehen, von denselben nach dem Alphabethe ein ordentzliches Regiment zu kormiren, und alsdann diese Leßingtschen irregulairen Trouppen und Marodeurs, die Mustezung vor dem gesunden Menschenverstande durchgehen zu lassen. Hier werden seltsamen. Jie werden seltsamen, mit seinen schadzbatten und morschen Sturmleitern, mit seinen zwanzias

mal zurückgeschlagenen Solbaten, (\*) die aber zum ein und zwanzigstenmale zurück kommen, und mit siegen helsen sollen, bereits eine Probe gemacht, und ich verspreche meinen Lesern und mir von dieser Arbeit viel Vergnügen.

[viii] Es ist mahr, daß die Lehrsate ber driftlichen Religion nicht fo bewiesen werden tonnen, als ber Sat: amenmal amen ist vier. Allein so sollen sie auch nicht be= wiesen werden. Denn wenn fie also bewiesen werden tonten und folten; fo wurde die menschliche Frenheit daben vollig zu Grunde gehen, und es wurde alsdann beigen: entweder Chrift, ober ins Dolhaus! Auf folche Weise wil unfer Jefus feine Junger machen. Der Weg, ben Gr ung Joh. 7, 16. 17. angewiesen hat, und auf welchem wir zur Ueberzeugung von der Gottlichkeit feiner Lehre fommen follen, ift bon gang andrer Art. Das innere Zeugnis des heiligen Geiftes, welches fich burch die Kraft ber heil. Schrift an ben Seelen berer offenbaret, welche ber Wahrheit nicht muthwillig widerstreben, (vielleicht ift biefes bem herrn L. lacherlich? auf feine Gefahr!) muß 20 hier nothwendig die Ehre behaupten, unfer Berg in ber Wahrheit Gottes veft zu machen. Auf biefem Wege find Millionen Chriften zu ihrer ewigen Rube eingegangen. Ich ersuche ben herrn 2. um feines ewigen Benls willen, biese Porftellungen in reife Erwagung zu nehmen, ehe 25 er die Feber ansetet, um die Beweise fur die Wahrheit ber driftlichen Religion zu verhöhnen. Wil er indeffen biefen bon bem [ix] Beifte Gottes felbft angewiesenen Weg ber Wahrheit und Gerechtigfeit verlaftern, und feinen Wit, ben Gott ihm zu einem gang andern Gebranche verliehen hat, verschwenden, um unschuldige Herzen zu argern, fie von biefem Wege abzufihren, und ihre Ginne gu ber= blenden, daß fie die Herrlichkeit des Herrn, der fie erfauft hat, nicht feben; fo wird fein Urtheil nicht faumen, und Chriften, die wiffen, an wen fie glauben, werden feine

<sup>(\*)</sup> Jum Unglude hat herr Lefting nicht bemerkt, bag ihnen gleich ben ber erften Attaque bie Ropfe meggeschoffen worben.

unglucklichen und ihm selbst auferst verderblichen Unter= nehmungen, mit innigem Mitleiden ansehen, und für ihn

defto herglicher beten.

Ob ich es nothig finden werbe, auf die letten, namentlich gegen mich gerichteten Schriften bes herrn 2. zu antworten, oder ob ich ihm, wenn ich finde, daß es ohne Nachtheil der Wahrheit geschehen fan, die Ehre, bas lette Wort zu haben, laffen fan, barüber werbe ich mich, a. G. nach bem Feste entschließen. So viel fan ich zum voraus sagen: werbe ich in biesen Blattern eben die Logik finden, welche Herr L. in den übrigen, Die Fragmente betreffenden Schriften gebraucht hat; fo ift er feiner Antwort wurdig. Denn Cophismen, Egui= vocen, Fallacien, faliche, und schwache Lefer blendende Bilber, ftat ber Grunde, Schluffe und Ariomen, aus viel-[x]beutigen, und von ihm nicht bestimten Worten, Sohn und Naferumpfen über die Gegner, haben in der gelehrten Belt eben den Werth, den falfche Burfel in der burger= lichen haben. Die Theaterlogik, und die Logik, welche in theologischen Streitigkeiten, infonderheit in benen, welche 20 die Wahrheit der driftlichen Religion entscheiden follen, gebraucht werben muß, find himmelweit unterschieben. Die erfte kan auf die Zuschauer große Wirkung thun, und die= jenige, welche Gothe in feiner schandlichen Stella gebraucht hat, um die Hureren und Bielweiberen zu rechtfertigen. hat öfters den Zuschauern ein lautes Jauchzen und ein heftiges Klatschen abgelocket. Allein alle Rechtschaffene verabichenen solche auf dem theologischen Rampfplate, so wie fie in juriftischen Streitigkeiten Die Chikane verabscheuen. In der Theaterlogif ift Berr L. ein großer Meister, aber er hat von berfelben in feinen bisherigen, in ein gang anderes Weld gehörigen Schriften, beständig Gebrauch ge= macht, auch das Veranugen genoffen, daß die Wiklinge, und daß alle diejenigen, welche schon lange gewünscht haben, daß der Heilige in Ifrael ben uns aufhören mochte, für 35 Freuden, daß er endlich ihre Bunfche erfüllet, und fich in sei=[xi]ner wahren Gestalt gezeiget hat, ihn mit lautem

Jauchzen und freudigem Habenlatichen empfangen haben. Allein es werden sich Männer sinden, die seinen Fechtersstreichen mit gehörigem Nachdrucke zu begegnen wissen, und die ihm zeigen, daß er mit seiner Uebertragung der Theaterlogik, auf den theologischen Kampfplatz, selbst, die dom Aristoteles so hoch verbotene μεταβασιν εις άλλο γενος begehe, mit welcher der Berfasser des Bogens: Ueber den Beweiß des Geistes und der Kraft, den Herrn Dir. Schuman, aber zu seiner eignen Schande, zu verwirren gesucht hat.

10

15

Benläufig eine Probe von der Theaterlogik des Herrn 2. Er schreibt in dem 4ten Stud ber Bentrage, S. 495: "Das Chriftenthum war, ehe Evangeliften und Apoftel "geschrieben hatten. Es verlief eine geraume Zeit, ebe "ber erste von ihnen schrieb; und eine sehr beträchtliche, "ehe ber ganze Kanon zu Stande kam. Es mag also "bon biefen Schriften noch fo viel abhangen; fo tan boch "unmöglich die ganze Wahrheit der Religion auf ihnen "beruhen. War ein Zeitraum, in welchem fie bereits fo "ausgebreitet war, in welchem fie bereits fich so vieler "Selen bemächtiget hatte, und in welchem gleichwol noch "tein Buchstabe aus bem auf-[xu] gezeichnet mar, was "bis auf uns gekommen: so muß es auch möglich senn. "baß alles, mas die Evangeliften und Apostel geschrieben "haben, wiederum verloren gienge, und die von ihnen ge= .. lehrte Religion bennoch bestände."

Ich gestehe es gern, daß dieser Schlus eine große Kraft habe, schwache Selen zu überraschen. Wenn Herr L. benselben einem Frenzeiste auf dem Theater in den Mund legte; so würde unsehlbar ein lautes Geklatsche von allen benen erfolgen, welche ohnedem die Bibel schon långst gern aus der Welt geschaffet håtten, nur nicht wissen, wie sie es anfangen sollen. Wenn aber ein Mann, der auch nur gesunden Menschenverstand hat, den Grundsatz War ein Zeitraum u. s. w. und die Folge: so muß es auch möglich sehn, u. s. s. mit einander vergleicht, und unterssucht, ob, und wie die letzte aus dem ersten fließet; so kan er nicht anders benken, als daß Herr L. seine Leser

für Kinder ansehen musse. Ich wil die Sache mit einem Bilbe aufklaren, Herr L. wird solches um so viel weniger an mir tadeln, da seine größeste Starke in dem Gebrauche dieser Methode bestehet, und ich din hier dazu um so viel mehr dazu berechtigt, da ich in dem ersten Aufsate die Eründe angeführt habe, [xm] durch welche dieser Trugschlus

über einen Haufen geworfen wird.

Wie wenn ein Reisender, der zum ersten mable auf die Elbe kame, wo fie Ebbe und Fluth hat, fahe, daß bas Schiff ohne Segel gienge: er bemerkte die Ebbe nicht, und wurde gewahr, bag ber Schiffer nun ben unverander= tem Winde bennoch die Segel aufspannete, und er wolte sagen: wozu ist das nothig, da das Schiff bisher ohne Segel gegangen ift: so kan es ferner ohne Segel gehen: wurde biefer Schlus des Reisenden nicht eben fo bundia fenn, als der, den Herr L. macht? und wie wurde fich hier ein vernünftiger Schiffer verhalten? Er wurde erft feine nothwendigen Geschäfte besorgen, und alsbenn gelegent= lich bem Reisenben sagen: Herr, sehet ihr benn nicht, baß sich ber Lauf bes Waffers beranbert hat, bag ber Strohm, der porher dorthin lief, uns gegenwartig gerade entgegen fomt. Wolte alsdenn ber Reisende ben seinen funf Augen bleiben, und sagen: meine ganze Vernunft streubt sich gegen ben Sat, bak bas Baffer Berg an laufen folte: so wurde der Schiffer am klugsten handeln, wenn er es ber Zeit und Erfahrung überlieffe, feinen Baffagier eines [xiv] beffern zu belehren, er mochte wollen ober nicht.

Wil Herr L. durchaus nicht einsehen, daß dadurch, daß die unmittelbare Eingebung des heil. Geistes, aus welcher die Apostel redeten, daß die Wundergaben, mit 30 welchen sie die don ihnen gepredigten Geheimnisse des Glaubens destätigten, in der Kirche aufhöreten, eine solche Veränderung in derselben vorgegangen, wodurch eine gesichriebene Offenbarung, zur Fortpslanzung und Erhaltung der Lehre und Geschichte derselben, schlechterdings nothe 35 wendig wurde; so ist von ihm nichts weiter zu hoffen, und der beste Kath ist dieser, daß man ihn seinem Dünkel

überlasse. Bielleicht thut fünftig die Zeit dassenige, was gegenwärtig auch die stärtsten Gründe ben ihm nicht ausrichten können, da er es sich einmahl vorgesetzt hat, seine

Phantafien durchzuseten.

Der Ton, aus welchen Herr L. spricht, ist burchsgångig so stolz, und die Art, wie er seine Gegner beshandelt, so verachtend, so wegwerfend, so höhnend, daß selbst einige [xv] seiner Freunde bekennen, daß er, wenn er auch eine bessere Sache håtte, als er wirklich hat, bennoch solche allein dadurch völlig verderben, und billig benkenden Gemuthern unerträglich sallen würde. Er ist ein wahrer Chineser. Er allein hat zweh Augen. Seinem Fragmenten-Schreiber gestehet er eines zu. Alle übrige aber, die von der Gründung der christlichen Religion an dis hieher anders gedacht haben, und anders denken, als er und sein Fragmenten-Schreiber, sind, doch Gott lob nur nach seinem Urtheile, blinder, als Maulwürfe.

Ich habe ben dem ersten Anblicke der Fragmente besorget, daß sie die Alippe sehn würden, an welcher der bisherige Ruhm des Herrn Leßings scheitern wird. Der Ausgang wird meine gegründete Vermuthung rechtsertigen. Gott gebe, daß er, noch zu dieser seiner Zeit bedenken möge, was zu seinem Frieden dienet, damit er durch den unbesonnenen Druck [xv1] der lästernden Fragmente, wodern der der ganzen Christenheit in das Angesicht Hohn gesprochen, und durch seine eignen seindseligen Angrisse auf die christliche Religion und auf die heilige Schrift, nichts mehr verlieren möge, als diese Seisenblase.

Hamburg, den 7 April, 1778.

Боезе.

Es ist vor einiger Zeit eine Schrift an das Licht getreten, von welcher ich gegenwärtig, aus gegründeten Urssachen, keine nähere Anzeige geben wil, als diese: Sie bestehet aus zween Haupttheilen. Der erste enthält Fragmente, welche Angrisse gegen die heilige Schrift darlegen, und der zweite, Gegensätze bes Herrn Herausgebers dieser

Fragmente, gegen dieselben.

Der Berr Berausgeber ift eben so wenig mit ben bisherigen Widerjachern, als Bertheidigern der driftlichen Religion zufrieden. Er fagt S. 496: "Es ift falich, bag 10 "ichon alle Ginwurfe gefagt waren, noch falicher ift es, "baß fie alle ichon beantwortet waren. Seichtigkeit und "Spotteren auf ber einen Seite, hat man nicht felten mit "Stolz und Naferumpfen auf ber andern erwiedert. Man "hat sich sehr beleidigt gefunden, wenn der eine Theil [2] "Religion und Aberglauben fur eins genommen: aber "man hat sich kein Gewissen gemacht, Zweifel fur Un-"glauben, Begnugsamteit mit bem, was die Bernunft fagt, "für Ruchlosigkeit auszuschrenen. Dort hat man jeden "Gottesgelehrten jum Pfaffen, hier jeden Weltweisen jum "Gottesleugner herabgewurdiget. So hat der eine und "ber andre seinen Begner zum Ungeheuer umgeschaffen, "und ihn, wenn er ihn nicht befiegen tonnen, wenigftens "für vogelfren erklaret. Wahrlich er fol noch erscheinen, "auf benden Seiten fol er noch erscheinen, ber Mann, "welcher die Religion so bestreitet, und ber, welcher die "Religion fo vertheidigt, als es die Wichtigkeit und Burbe "bes Gegenstandes erforbert."

Es ift hart, auf diese Art die Feinde der Religion und die Vertheibiger berfelben in eine Rlaffe zu werfen. Was der Herr Herausgeber hier niedergeschrieben, fol ein Resultat sehn. Was ist ein Resultat ohne vorher gegebene 5 Induction? ein Machtspruch, welchem der Leser einen blinden Benfal geben fol: welchem er aber mit volligem Rechte ein bloßes: negatur, ergo probetur, entgegen fegen kan. Und wenn es hoch komt, fo ift es ein Schlus von einzelnen Fällen auf das Algemeine. Ich wil es 10 einraumen, daß einige Vertheidiger ber driftlichen Religion fich der, bon dem Herrn Berausgeber gerügten Fehler, schuldig gemacht haben; verdienen fie barum alle ber= worfen zu werden? Und der ganze Vortrag des Herrn Herausgebers ist doch augenscheinlich so eingerichtet, daß ber Lefer das Arge, das er von einigen fagt, von allen benken fol. Der Schlus: wahrlich er fol noch erscheinen, u. f. f. [3] leugnet nicht nur, daß die Religion noch nicht so angegriffen worden, als es die Wichtigkeit und Burbe bes Gegenstandes erfordert, sondern auch, daß fie noch nicht auf diese Art vertheidiget worden, und folches burch den algemeinsten Ausspruch, der möglich ift. Nach allen Grundsaten ber Logit muß ber Berr Berausgeber erft ben Beweis des letten Sates durch eine volständige und bundige Induction führen, ehe er von seinen Lesern ver-25 langen fan, daß sie folden als einen, auf unbeweglichen Grunden beruhenden Urtheilsfpruch, annehmen follen.

Meine Absicht ift gegenwärtig nicht, über die, in den Fragmenten enthaltene Angriffe, oder über die, in den Grundschen befindlich sehn sollende Vertheidigung der christlichen Religion, eine genaue Untersuchung anzustellen. Dieses fan und wird zu einer andern Zeit geschehen. Wenigstens kan die in den Abhandlungen über wichtige Gegenstände, des Herrn Jacobi, im 3 Th. besindliche vortreffliche und bündige Untersuchung von dem eigentslichen Character und Vorzügen der Bücher des alten Testaments, zu einer vorläusigen Ginleitung dazu dienen, und manches auflären, was hier verwirret

und verdunkelt worden. Ich werde gegenwärtig nur über eine Stelle des Hrn. Herausgebers, welche vermuthlich die Grundlage zu den Gegenfähen enthalten fol, eine kurze Untersuchung anstellen. Es ift folgende, S. 495.

"Der Buchftabe ift nicht ber Geift, und die Bibel "ift nicht die Religion, folglich sind Sinwurfe gegen den "Buchstaben, und gegen die Bibel, nicht [4] eben auch Gins"würfe gegen den Geist, und gegen die Religion."

"Denn die Bibel enthalt offenbar mehr als zur "Religion gehöriges; und es ist bloße Hypothes, daß sie in 10 "biefem Mehrern gleich unfehlbar fenn muffe. Auch war "die Religion, ehe eine Bibel war. Das Chriftenthum "war, ehe Evangelisten und Apostel geschrieben hatten. "Es verlief eine geraume Zeit, ehe der erste von ihnen "ichrieb, und eine beträchtliche, ehe ber ganze Ranon zu 15 "Stande fam. Es mag alfo bon biefen Schriften noch fo "viel abhangen; so fan doch unmöglich die ganze Wahr= "beit ber Religion auf ihnen beruhen. War ein Zeitraum, "in welchem sie bereits so ausgebreitet war, in welchem "fie bereits sich so vieler Selen bemachtiget hatte, und in 20 "welchem gleichwol noch fein Buchstab aus bem von ihr "aufaezeichnet war, was bis auf uns gekommen: so muß "es auch möglich fenn, daß wenn alles, was Evangeliften "und Apostel geschrieben haben, wiederum verloren ginge, "die von ihnen gelehrte Religion, doch beftunde. "Religion ift nicht mahr, weil die Evangelisten und Apostel "fie lehreten: sondern fie lehreten fie, weil sie mahr ift. "Aus ihrer innern Wahrheit muffen die schriftlichen Ueber-"lieferungen erklaret werden, und alle schriftliche Ueber-"lieferungen tonnen ihr feine innere Wahrheit geben, wenn .. fie feine hat."

Ich finde in dieser ganzen Stelle auch keinen einzigen Satz, den ich in der Verbindung, in welcher er hier stehet, für richtig erkennen könte. Der Hern Hernüsgeber hat sie zwar alle als lauter Axiomen dahin gepflanzet, aber einige 35 davon bedürfen aller-[5]dings noch einen sehr starken Beweiß, die übrigen, und das sind die meisten, sind erweislich falsch.

Es ift eine wesentliche Pflicht eines Weltweisen, daß er die Worte, welche die Hauptbegriffe in seinen Schen ausdrücken, richtig und bestimt erkläre, und den Lesern ohne alle Zwehdeutigkeit auf die bestimteste Art, die mögs lich ist, sage, was er selbst dabeh denket, und was der Leser dabeh denken sol. Der Hr. Heraußgeber redet vom Buchstaden und Geiste, von Libel und Religion, von dem, was zur Religion gehörig und nicht gehörig ist, ohne die Begriffe dieser Ausdrücke, unter welchen doch die meisten vieldeutig sind, im allergeringsten zu bestimmen. Was kan daher anders entstehen, als zweisdeutige, unbestimte, schwankende und irrige Sche? Es wird sich dieses augenscheinlich zeigen, wenn wir einen nach dem andern, besonders betrachten.

1. Der Buchftabe ift nicht ber Beift, und 15 die Bibel ift nicht die Religion. Die benden Ausbrude, Buchftabe und Beift, wenn fie einander ent= gegen gesethet werden, find Ausbrude, welche ber Bibel allein eigen find, 2 Ror. 4, 6. In Diesem Berftande 20 finden wir folche ben feinem andern Schriftsteller. Bier heist der Buchstabe das Gesetz, der Geist aber das Evan= gelium. Mimt ber Gr. S. biefe Worte aber auch in biefer Bedeutung? nein! fondern da er zween Gabe: ber Buchstabe ift nicht ber Beift, und bie Bibel ift nicht Die Religion, ausammen setet, welche ibentische Gate fenn follen; fo fagt er bamit zugleich, bag er burch ben Buchstaben die Bibel, und burch ben Geift, [6] die Religion wolle verstanden wissen. Nach dieser Erklarung getraue ich mir die Gegenfage zu behaupten: ber Buchftabe ift 30 der Beift, und die Bibel ift die Religion, und folches mit eben bem Grunde, mit welchem Jefus fagt: Die Worte, Die ich rede, find Beift und Leben. 30h. 6, 63. Das Wort, Religion, fan entweder ob= jective, ober subjective genommen werben. Im erften 35 Berftande bedeutet folches biejenigen Lehrsage zusammen genommen, welche ein Mensch erkennen und als Wahrheit annehmen muß, der sich gegen Gott gebührend verhalten

wil: und in bem zweiten Berftande bebentet folches bie Gemuthsfassung, und das Berhalten eines Menschen, welche er im Berhaltnisse gegen Gott, zu haben, und zu beweisen schuldig ift. Naturlicher Weise tan der S. S. burch ben Buchstaben und durch die Bibel nichts anders verstehen, als mas die Gottesgelehrten die innere Form der heil. Schrift nennen, nentlich ben Sin und Berftand ber, mit Worten ausgebrudten Sate, und ben baraus ent= fpringenden Zusammenhang ber Gedanken und Borftellungen, welche durch die heil. Schrift, ihrem Endzwecke gemas, ben ben Menschen hervorgebracht werden follen. Da nun diese Sate ber heil. Schrift, und ber baraus entspringende Bu= fammenhang der Gedanken und Vorstellungen von unserm Berhaltniße und Berhalten gegen Gott, die Religion, ob= jective genommen, ausmachen; fo ift allerdings ber Buch= stabe der Beift, und die Bibel ift die Religion. Ift nun die Erfantnis, die Gefinnung und Gemuthafagung eines Menschen, bem Sufteme ber Glaubenslehren und Lebenspflich-[7]ten ber heiligen Schrift gemas; fo tan ich mit Recht fagen: ein folcher Mensch hat die Religion ber heil. Schrift. Was find also die Antithesen bes Hrn. H.? fpielender Wig? oder Wahrheit?

5

2. Folglich sind die Einwürfe gegen den Buchstaben, und gegen die Bibel, nicht eben auch Einwürfe gegen den Geift und gegen die Reliz 25 gion. Eine Folge, welche nothwendig die Natur des Grundsates haben muß, aus welchem sie hergeleitet wird. Jener ist falsch, also fan diese nicht wahr sehn. Da nach der Erklärung, welche ich vom Buchstaben und Bibel, dom Geist und Religion gegeben habe, und welche der Fr. H. auch nothwendig annehmen muß, wosern er nicht etwas ganz undedentendes gesagt haben wil, behde, Buchstade und Geist, Bibel und Religion, eines sind; so müssen auch die Einwürfe gegen den Buchstaben, Einwürfe gegen den Geist und Einwürfe gegen die Bibel, Einwürfe gegen die Religion sehn. Ich wil die Sache durch eine Instanz erläutern. Wir wollen den Willen cines Hern, nach

welchem sich seine Unterthanen verhalten sollen, die Landessordnung nennen, das Buch aber, in welches er seine Vorschriften versassen lassen, mag die Landesversassung heißen. Wenn nun ein Unterthan gegen die letzte Einswirfe machte, um solche ihres Ansehens zu berauben, und er wolte gegen seine Richter sagen: Die Landesversassung ist nicht die Landesordnung, Einwürfe gegen die erste, sind also keine Einwürfe gegen die letzte; würde eine solche Antithese eine Kraft haben, ihn zu rechtfertigen?

[8] 3. Die Bibel enthält offenbar mehr, als zur Religion gehört. In biesem Sate liegen zween Säte. Einmal, die Bibel enthält das, was zur Religion gehört. Zweytens, sie enthält mehr, als zur Religion gehört. In dem ersten Sate räumet der Herr Heligion gehört. In dem ersten Sate räumet der Herr Heligion gehört. In dem ersten Sate räumet der Herr Heligion gehört. Enthält die Bibel das, was zur Religion gehört; so enthält sie die Religion, objective, selbst. Und der zweyte Sat kan zugegeben werden, wenn man einen Unterscheid macht, zwischen dem, was zur Erläuterung und Bestätigung der Hausschen, welche eigentlich das Wesen der Religion ausmachen, gehöret. Sol aber dieser Sat der Bibel zum Nachtheile gereichen; so ist er völlig unkräftig, eben so unkräftig, als wenn ich sagen wolte: Wolfs System der Mathematik enthält Scholia, und diese verringern den Werth besselben.

4. Es ift bloße hppothese, baß die Bibel in diesem Mehrern gleich unfehlbar sen. Nein! dieses ist nicht hypothese, sondern unwidersprechtiche Wahrsheit. Entweder dieses Mehrere ist von Gott eingegeben, oder wenigstens gebilligt, oder nicht. Ist das erste, so ist es eben so unsehlbar, als das wesentliche. Nimt man aber das letze an, so verlieret das erste auch alle Zuverläßigkeit. Welcher großer herr würde es zugeden, daß diejenigen, denen er es aufgetragen hätte, eine Landess verfassung nach seinem Willen abzusassien, wenn es auch nur zur Erläuterung und Bestätigung dienen solte, aus ihrem eigenen Gehirne solche Dinge mit einsließen ließen,

welche er felbst für falsch und unrich=[9]tig erkennete. Burbe, wenn folches ben Unterthanen bekannt wurde, ober wenn fie im Stande waren, folches gu entbeden, nicht seine gesamte Landesverfassung baburch alles Un= fehen verlieren? Wer fol ben ber Bibel veft fegen, mas darin unfehlbar ift, und was zu dem Wesentlichen ober Mehrern gehört? Wir sehen die Folgen dieser verderb= lichen Meinung schon mehr als zu beutlich. Es finden fich schon manche fogenante Gottesgelehrte, felbft in unfrer Kirche, welche von dem Mehreren und nicht Unfehlbaren 10 eine folche Rechnung machen, daß fie uns von dem Wefent= lichen, ober von bem, was zur Religion gehört, nichts mehr, als die Grundfate ber naturlichen Theologie übrig Chriftus weiset die Juden auf die Schrift, ohne Einschränkung, und sagt: sie zeuget von mir. Joh. 5, 39, 15 Paulus behauptet von aller Schrift, (er nimmt offen= bar diefen Ausdruck in bem eminenten Berftande, in weldem ihn dazumal alle Juden und Chriften nahmen) daß fie von Gott eingegeben, und nite feb gur Lehre, gur Strafe, zur Besserung, zur Zuchtigung in der Gerechtig= 20 feit. 2 Tim. 3, 16. Petrus weiset uns auf bas veftere prophetische Wort, 2 Bet. 1, 19. und versteht badurch ben gangen Kanon, so wie er bamals von Juden und Chriften angenommen wurde. Sie haben also die neue Weisheit entweder gar nicht gewust, oder tudisch verschwiegen. Gines 25 von behden muß berjenige annehmen, ber es fur bloke Sypothes erklart, daß alles, was in der heiligen Schrift enthalten ift, gleich unfehlbar fen.

5. Auch war die Religion, ehe eine Bibel war. Aber doch nicht, ehe eine Offenbarung [10] war. 30 Frehlich konte diese Offenbarung das noch nicht in sich fassen, was hernach in der Bibel enthalten war; sie fassete aber doch alles in sich, was die Menschen, denen sie mitzgetheilet wurde, nach den Absichten Gottes, von Gott, und von der Art und Weise, wie sie Ihn verehren solten, wissen musten. Da nun Offenbarung und Bibel, in Absicht auf das Wesentliche, eben das sind, da der Unterscheid zwischen

benden blos in zufälligen Rebendingen bestehet; jo fagt ber Sat: die Religion war, ehe die Bibel war, im Grunde gar nichts, und wenn ber herr Berausgeber Vortheile baraus ziehen wolte, so hatte er folchen also 5 abfassen mussen: auch war die Religion, ehe eine Offenbarung war; allein biefer Sat fallt gleich als falsch in die Augen, da im Gegentheile der von dem Herrn Herausgeber gewählte, blendet, und in den Augen furzsichtiger Leser die vollige Gestalt eines Axioma hat.

10

6. Das Chriftenthum war, ehe Evangeliften und Apostel geschrieben hatten. Es verlief eine geraume Zeit, ehe ber erfte bon ihnen idrieb, und eine fehr betrachtliche, ehe ber gange Kanon zu Stande kam. Alles biefes kan ich dem 15 Herrn Herausgeber einräumen. Indessen aber werde ich biesen Sat boch eben, als ben borbergehenden, zu seiner Absicht unbrauchbar machen, wenn ich diefem Sate die Frage entgegen fete: War benn bas Chriftenthum icon, ehe Chriftus und die Apostel gepredigt hatten? So lange Chriftus und die Apostel predigten; fo lange die aufferordentlichen Gaben des heil. Beiftes in den Gemeinen wirksam waren, so lange konte [11] die Fortpflanzung der driftlichen Religion durch mundlichen Unterricht beffer erhalten werden, als burch Schriften. Nachher aber mußten, wenn das von Christo und den Aposteln gegrundete Christenthum nicht wieder zu Grunde gehen, und weiter ausgebreitet werden folte, die Schriften folder Zeugen Jesu, beren unmittelbare Erleuchtung burch ben heil. Geift unleugbar war, in die Stelle bes mund= lichen Unterrichts treten. Dieser Gat ift also mit bem vorhergehenden von einerlen Beschaffenheit. Er ist blendend, er fagt aber im Grunde nichts.

7. Es mag also von diefen Schriften noch fo viel abhangen; fo tann boch unmöglich bie gange Wahrheit ber driftlichen Religion auf ihnen beruhen. Die Wahrheit der driftlichen Religion beruhet allerdings auf sich selbst, sie bestehet in ihrer

llebereinstimmung mit den Eigenschaften und Willen Gottes, und auf der historischen Gewisheit der Factorum, auf welche ihre Lehrsche sich zum Theise gründen. Allein unsere Leberzeugung von der Wahrheit der christzlichen Religion beruhet doch lediglich und allein auf diesen Keligion beruhet doch lediglich und allein auf diesen Schriften. Würde, wenn diese Bücher nicht gezichrieben, und bis auf uns gekommen wären, wohl eine Spur von dem, was Christus gethan und gelehret hat, in der Welt übrig geblieben sehn? Ich möchte wissen, aus welcher Quelle die Menschen die bloße historische Kentnis davon hätten schöpfen sollen? und ohne eine historische Kentnis würde eine sebendige doch wohl schwerlich stat gefunden haben.

[12] War ein Zeitraum, in welchem fie bereits jo ausgebreitet mar, in welchem fie fich bereits jo vieler Seelen bemachtiget hatte, und in welchem gleichwohl noch fein Buchftabe aus bem bon ihr aufgezeichnet war, was bis auf uns gekommen ift: fo muß es auch möglich fenn, baß alles, mas die Evangeliften und Apostel ge= ichrieben haben, wiederum verloren gienge, und die von ihnen gelehrte Religion doch be= ft unde. Ben aller Achtung, welche ich fur die fonstige Geschicklichkeit und Verdienste des Herrn Berausgebers um die weltliche Gelehrsamkeit habe, kan ich mich doch nicht 25 entbrechen, diesen gangen Schlus fur ein handgreifliches Sophisma zu erklaren. Man fete nur fur die Worte: in welchem gleichwohl noch fein Buchftabe aus bem von ihr aufgezeichnet war, was bis auf uns getommen ift, biefe: in welchem gleichwohl noch tein Wort aus bem von ihr gepredigt war, was bis auf unsegekommen ift; fo wird uns die Falschheit besselben in die Augen leuchten. Die driftliche Religion hat ihren Ursprung nicht aus den Schriften der Evangeliften und Apostel, sondern aus den Predigten Christi und der Apostel. Durch diese ift sie gevflanzet und ge= grundet, durch die lette aber fortgepflanget, erhalten und

ausgebreitet worden. Der herr herausgeber muß also. wenn fein Schluß etwas beweisen fol, einen Zeitraum angeben, in welchem die driftliche Religion ausgebreitet ge= wesen, und fich vieler Gelen bemachtiget, ehe Chriftus und 5 die Apostel gepredigt haben. Wird dieses ihm mog-[13]lich fenn? Auf den Lehren und Thaten Christi und der Apostel bernhet also die gesamte driftliche Religion, als auf ihrem unmittelbaren Grunde. Woher konnen wir nun diefe Lehren und Thaten wissen? allein aus ben Schriften ber Evangeliften und Apostel. Wenn also diese verloren gingen; so mußten jene gewiß auch mit verloren gehen. Und als= dann wurde die driftliche Religion eben fo gewiß auch mit verloren geben, als ein Saus zu Grunde geben muß, beffen Pfeiler meggeriffen werben; ober Gott mußte in jedem Menschen-Alter viele taufende erwecken, welche aus unmittelbarer Eingebung des heiligen Geistes dasienige wieder lehreten, mas Chriftus und die Apostel gelehret haben, und ihre Lehre mit Wundern bewiesen. Ich über= laffe dem herrn herausgeber, und allen einsehenden Lefern, 20 das Urtheil, ob dieser Weg, die chriftliche Religion zu er= halten, fortzupflanzen und auszubreiten, schicklicher fen, ober ber, welchen die gottliche Weisheit selbst erwählt hat?

Daß die chriftliche Religion bennoch bestehen würde, wenn auch alles, was die Evangelisten und Apostel gesschrieben haben, verloren ginge, ist überdem ein Satz, der der Erfahrung und Geschichte offendar widerspricht. Von dem neunten Jahrhundert an, dis auf den Anfang des sunfzehnten, war ein Zeitraum, in welchem die Schriften der Evangelisten und Apostel behnahe verloren gegangen waren. Wer kante, außer wenigen Gelehrten, die Vibel? Sie steckte in Handschriften und Uederszungen, dis auf die Ersindung der Druckeren, in den Aldstern. Der große Haufe erfuhr aus derselsslichen nichts mehr, als was ihm die römische Aleriseh davon sagte, und diese sagte ihm nichts mehr, als was er, ohne Nachtheil ihres Interesse, wissen kansen, die war in dieser Zeit die christliche Relizion, in Absicht auf den großen Haufen, beschaffen? war

fie mehr als ein verwandeltes Heibenthum? Nichts, als die Namen der ehemaligen Stifter derselben, welche sich aber unter einer großen Menge neuerschaffener Heiligen fast verloren, waren übrig, ihre Lehren aber völlig derzeisen, und dagegen elende Menschenlehren eingeschoben. Es fanden sich zwar hin und wieder einige Zeugen und Bekenner der Wahrheit, aber würden diese existit haben, wenn keine Bibel mehr existit hatte? Mit einem Worte, dieser ganzer Sat ist so beschaffen, daß ich nicht genug bewundern kan, daß derselbe aus der Feder des Herrn Heransgebers habe sließen können.

9. Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehreten: sondern sie lehreten sie, weil sie wahr ist. Auch diese Untithese sagt nichts. Sind die Evangelisten und Apostel Wänner, welche geredet und geschrieben haben, getrieben durch den heiligen Geist; so ist die christliche Religion wahr, weil die Evangelisten und Apostel, oder eingentlich, weil Gott selbst sie gelehrt hat. Der zwehte Sat steht

blos mußig da.

10. Aus ihrer innern Bahrheit muffen bie fcriftlichen leberlieferungen erflaret merben, und alle ichriftliche Ueberlieferungen konnen ihr feine innere Wahrheit geben, wenn fie feine hat. But! aber berjenige, ber mir die schriftlichen Ueber= 25 lieferungen aus ihrer in-[15]nern Wahrheit erklaren wil, muß mich borber überzeugen, daß er felbst bon ber innern Wahrheit berselben, eine richtige und gegrundete Vorstellung habe, und daß er sich nicht felbst ein Bild davon mache, das seinen Absichten gemås ist. Woher aber will 30 er die Erkentnis der innern Wahrheit der driftlichen Re= ligion nehmen, als aus ben schriftlichen Ueberlieferungen, oder aus den Schriften der Evangeliften und Apostel, in ber gehorigen Verbindung mit den Schriften des alten Teftaments? Ich werde seiner Bernunft hier nichts ein= 35 raumen, ob ich gleich voraussete, daß die Lehrsate ber Religion, welche mir als die driftliche vorgepredigt

wird, nie einem algemeinen und unftreitigen Grundfate ber Bernunft widersprechen muffen. Wir erkennen alfo die innere Wahrheit der driftlichen Religion nur alsbann. wenn unfere Begriffe von berfelben eben biejenigen find. welche die schriftlichen Ueberlieferungen, die in der heiligen Schrift enthalten find, bavon in unfern Selen hervor= bringen follen. Frenlich konnen die Ueberlieferungen ber chriftlichen Religion keine innere Wahrheit geben, wenn fie keine hat. Das follen fie aber auch nicht. Ihr 3wed 10 ist also dieser: die innere Wahrheit derselben zu entbeden und zu beweisen. Folglich find es leere Worte, wenn man die innere Wahrheit der driftlichen Religion und die Ueberlieferungen, ober beutlicher, die heilige Schrift, ein= ander, als zwen verschiedene Dinge entgegen seten wil. 15 Eben so vergeblich, als wenn man sagen wolte: man muß bie Gesethe eines Gesethgebers aus feiner innern Gerechtia= feit erklaren. Umgekehrt! die innere Gerechtiakeit eines [16] Gefetgebers muß aus feinem Gefete erkant und be= urtheilet werden. 20

Dieses ware also, setzet ber Hern Heransgeber hinzu, die algemeine Antwort auf ein großen Theil dieser Fragmente — wie gesagt in dem schlimmesten Falle, in dem Falle, daß der Christ, welcher zugleich Theologist, in dem Geiste seines angenommenen Systems, nichts Befriedigen-

bes barauf zu antworten wiffe.

Ich würde den Chriften, der zugleich Theolog ist, sehr bedauren, wenn er sich, aus Mangel anderer Gründe, in der traurigen Nothwendigkeit sehen solte, diesen auß Stroh gestochtenen Schild, den in den Fragmenten des sindlichen feurigen Pfeilen, entgegen zu halten. Ich würde ihm lieber rathen, gar die Flucht zu nehmen: denn durch Anwendung dieser von dem Hern Derausgeber an die Hand gegebenen Sätze, würde er die Bibel Preiß geben, um die Religion zu retten; aber welche Religion? gewiß nicht die christliche, als welche mit der Bibel stehet und fält.

Roch ein Wort von den Fragmenten überhaupt. Sie find feine bescheibene Ginwurfe gegen die driftliche Religion, sondern die lauteste Lasterung derfelben. Ihre Wirkungen find in unfern gegenwartigen Zeiten ichon fehr betrübt, und werden noch schröcklicher werden. Den Juden wird insonderheit das lette Fragment fehr wil= fommen fenn, und ihnen gur Beftartung in ihrem Un= glauben, und in ihrer feindseligen Gefinnung gegen Jesum und gegen seine Religion, bessere Dienste thun, als ihr Tolbos [17] Jeschu. Wie schwarz und wie stumpf zugleich die Sele bes Berfaffers gewesen, tan man allein aus bem vierten Fragmente sehen, in welchem seine Sauptabsicht bahin gehet, die Junger Jesu als die argften Bofewichter anzuschwarzen, indem er es als eine ausgemachte Wahr= heit annimt, daß fie den Leib Chrifti gestohlen, und her= nach die Welt mit der schandbaren Luge von seiner Auferstehung betrogen hatten; ja da er so frech ift, S. 541 von der Erzählung Matthat Rap. 28 zu sagen, daß er folde allein aus feinem Gehirne ersonnen habe, weil er auf die Beschuldigung etwas habe antworten wollen, 20 und nichts befferes finden tonnen.

Ich wirde vor meiner Todesstunde zittern, wenn ich besorgen müste, daß von der Ausbreitung dieser boshaften, so vielen Selen höchst gefährlichen, und der Ehre unsers großen Erlösers so nachtheiligen Aufsätz, die Rechenschaft 25 an jenem Tag von mir würde gefordert werden. Ich wünsche, daß uns der Hern Hern erweiten der Bibliothek, welcher er vorgesetzt ist, künftig etwas bessers liesern möge, als Gift und Aergernisse.

II.

#### Braunschweig.

Im Verlage der Fürstl. Wahsenhaus-Buchhandlung ist im vorigen Jahre an das Licht getreten: Die Auferstehungsgeschichte Jesu Christi gegen einige im vierten Behtrage zur Ge=[18]schichte und Litteratur aus ben Schäten ber Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbuttel gemachte neuere Einwendungen vertheibiget. 8. von 11 Bogen.

Die Erscheinung dieser Schrift ist ein abermaliger Beweis des Sapes: Es ist nichts so arg, das nicht zu etwas gutem bienen tonte. Die Fragmente eines Ilnge= nanten, welche ber Berr Hofrath Leging burch ben Drud der Welt mitgetheilet, sonderlich das funfte unter den= selben, in welchem der Verfasser die Wahrheit der Auf= erstehung Christi zu sturzen, und die Apostel als die årgsten Betrüger und Lugner barzustellen sucht, find gewis bas arafte, bas man benten fan. Rur berienige fan Unternehmungen von dieser Art als etwas gleichgultiges ansehen, der die driftliche Religion entweder fur ein leeres Sirngespinst, ober gar für einen schädlichen Aberglauben halt, und ber nicht eingesehen hat, ober nicht einsehen wil, daß die ganze Bludfeligkeit der burgerlichen Berfassung unmittelbar auf berselben beruhe, ober ber ben Grundsat hat: So bald ein Bolk sich einig wird, Republik fenn zu wollen, so darf es, (\*) folglich die biblischen Aussprüche, auf welchen die Rechte ber Obrigfeit beruhen, als Irthumer verwirft. Durch dieses arge Fragment ist die oben angeführte Schrift veranlaffet worden, als welche, wenn Berr 2. folches nicht zum Vorschein gebracht hatte, bas Licht nie murbe gesehen haben. Sol nun ber obige Sat auch hier gelten, fo muß bewiesen werden, daß biefe Schrift nicht allein wirklich etwas fo vorzüglich gutes fen, [19] als jenes Fragment etwas vorzüglich arges ift; joubern auch, daß das, in berfelben befindliche Gute, bas, in dem lettern befindliche Boje, weit überwiege, und folg= lich daß der Nute, der durch folche gestiftet werden fan, weit betrachtlicher fen, als ber Schabe, welcher bon bem Fragmente zu besorgen ift. Und diese Wahrheit wird allen 35 benen einleuchten, welche biefen Tractat mit Aufmerksam=

<sup>(\*)</sup> Gine hiezu gehörige Anmerfung folgt am Enbe.

feit und mit einem unverblendeten Bergen lesen werden. Ich wil aber, ehe ich ben Inhalt besselben ausführlicher anzeige, aus bem britten Stude ber Leginaschen Bentrage erft einige Nachrichten voraussetzen, welche ber Berr 2. felbst von dem, von ihm vermutheten Berfasser der Frag= mente, gegeben hat. Che er solchen nennet, schilbert er feinen Character mit folgenden Worten, 3 St. ber Bentr. S. 197: "Sie find mit ber auferften Frenmuthigfeit, qu= "gleich aber mit bem auferften Ernfte, geschrieben. Der "Untersucher vergißt feine Burbe nie; Leichtfin icheinet 10 "nicht sein Fehler gewesen zu sehn; und nirgends erlaubt "er fich Spotterenen und Boffen. Er ift ein mahrer ge= "fetter Deutscher, in feiner Schreibart und in feinen Be-"finunngen. Er fagt feine Mennungen gerade zu, und "verschmaht alle kleine Bulfsmittel. den Benfal seiner 15 "Lefer zu erschleichen."

Und ich fan diese vorläufige Characterisirung des Berfassers der Fragmente für nichts anders ansehen, als für ein kleines Hüssenittel, die Achtung der Leser für denselben zu erschleichen, welches zu verschmähen dem Hn. 20 L. diesesmal nicht rathsam geschienen hat. Ist der Verfasser gleich kein Spötter, so ist er doch ein recht arger Lästerer, und dafür [20] würde Hr. L. einen jeden Orthodogen ohne Bebenken erklären, welcher dem Mahometh solche Bubenstreiche gegen die höchste Landes-Obrigkeit ausbürden wolte, als dieser Verfasser den Aposteln ausbürdet, und zum Beweise seiner Anklage keine stärkere Gründe anführen könte,

als biefer gegen die Apostel angeführet hat.

Auf eben dieser Seite erklart sich Hr. L., daß es ihm wahrscheinlich sen, daß Schmid, der Uebersetzer der Wertheimischen Bibel, der Urheber dieser Fragmente sen, und macht dabeh die Anmerkung: daß die wilde Orsthodoxie, wenn es auf sie angekommen wäre, ihm in ganz Europa keine Dulbung würde haben sinden lassen. Sine solche Schmähung ist leicht hingeschrieben. Wenn es aber darauf ankäme, daß Hr. L. den Beweis davon sühren solte; so würde er damit eben so schlecht wegkommen, als

ein anderer eben so voreiliger und parthenischer Richter bamit weggekommen ift, ber vorgegeben hatte: baß Schmib burch ein unprotestantisches Anguisitor=Ber=

fahren unterdrückt worden.

5

20

30

Der Berr Leking bat allen feinen Scharffin aufgeboten, um in ber XVII. Nummer feiner Bentrage den, zu den Turfen übergelaufenen Abam Reufer, gegen einige, ihm ungerecht und ungegrundet scheinende Beschuldigungen, zu vertheidigen. Allein, die Ghre und Unschuld ber Apostel Jesu gegen biefen Berleumder zu retten, bas mar eine Sache, welche, wenigstens biegmal, nicht in feinen Blan gehörete. In den letten vier Seiten bes letten Studes jagt er etwas, aber wenig bebeutenbes, gegen die bon dem Urheber der Frag= [21] mente vorgegebenen Biberivirche in der Auferstehungsgeschichte: aber die hölli= ichen Beschulbigungen, wodurch ber Berfasser ben Matthaus gum graften und bummeften Lugner, Die Apostel zu ben årgften Bofewichtern und Betrugern macht, übergeht er mit volligem aber sichtbar parthenischem Stillschweigen.

Doch zur Sache. Ich wil den Fusstapfen bes herrn 2. nicht folgen, und meine Leser zum voraus mit Lob= ibruchen meines Verfassers einzunehmen suchen, sondern ihnen fogleich ben Anfang feiner Bertheibigungsschrift vor= legen, bamit fie felbft urtheilen mogen, was fur einen 25 Gang er gehet, und auf welche Art er die Angriffe des

Wibersachers abfertiget.

A. Haben Sie schon gelesen, was furglich aus ben Papieren eines Ungenanten\*) gegen bas Chriftenthum, und besonders gegen die Auferstehung Jesu, herausgegeben ift?

B. Ja, ich habe es gelefen.

A. Nun glauben Sie doch auch wohl nicht mehr, daß Chriftus von den Todten auferstanden?

B. Ich wurde es nun anfangen zu glauben, fals

<sup>(\*)</sup> Im vierten Bentrage gur Geschichte und Litteratur aus ben Schaten ber Bergoglichen Bibliothet ju Bolfenbuttel, S. 437 u. f.

ich je baran gezweifelt hatte; fo fehr ift burch biefen Un= grif meine lleberzeugung von der Gewisheit dieses großen Vorfals vollendet.

A. Nimmermehr! die Widersprüche in den Erzählungen ber Evangelisten find ja fo klar gezeigt, und die Geschichte von der Wache vor dem Grabe so ganglich widerlegt, daß ich nicht sehe, was man [22] barauf antworten, und gar nicht begreife, wie man nach folcher Bestreitung in ber

Gewisheit machsen tonne.

B. Das fann wohl sehn. Die Herren pflegen immer 10 der Meinung besjenigen zu fenn, den fie zuletzt gelesen, weil sie nie mit eigenen Augen die Religion untersucht. Glauben fie benn, daß ber Ungenante biese anscheinenden Widersprüche zuerst gesehen? So oft die Bibel schon commentiret, so manche Harmonie der Evangelisten bereits 15 geschrieben, so häufige Angriffe aufs Christenthum långstens gemacht, und immer so siegreich abgewiesen; solte noch niemand bor bem Ungenanten hierauf gefallen fenn, noch niemand barauf geantwortet haben?

A. Nun: es mag senn, ich weis es aber nicht, und 20 was ich hier gegen die Auferstehungsgeschichte lese, komt

mir fehr gegrundet vor.

B. Mag es boch! Wiffen fie, was' ich glaubte, als Herr C. ehe ich noch bas Buch gesehen, mit einer wikigen Freude zu mir kam, ben Untergang bes vernünftigen 25 Chriftenthums beklagte, und zu ben Bietiften zu treten erklarte? Ich glaubte, ber ewige Jude ware mit ben fennt= lichsten Documenten erschienen, und hatte ben ungenanten Berfaffer in den Stand gesett, das gange Chriftenthum von Saus aus zu widerlegen.

A. Mir deucht, das hat der Ungenante ohne Sulfe bes ewigen Juden hinlanglich gethan; wenigstens zweifle ich, daß man die Auferstehungsgeschichte vor dem Richterstuhl der Vernunft retten kan; und wie viel darauf an=

30

35

tommt, wiffen fie beffer, benn ich.

[23] B. Sie icheinen mir boch fast im Ernste biesen ihnen so neuen Angriff fur ftark zu halten?

A. Ist das noch eine Frage? Wenn sie ihn nicht dasin halten, so untersuchen sie ihn erst, und wehren ihn ab, wenn sie können. Ich wil dann die Bestreitung und ihre Antwort gegen einander halten, und sehen, ob ich auch der Meinung desjenigen, den ich zuletzt gelesen habe, sehn werde. Antworten sie aber nur nicht in einem Folizanten, wobeh einem die Geduld vergeht.

B. Habe ich boch noch nicht gesagt, daß ich widerslegen wolte. Und wolte ichs, so könnte es, ohne einen Folianten deswegen zu schreiben, allenfals gleich geschehen. Sie nähmen die Einwendungen ihres Ungenanten in die eine, und die Bibel in die andere Hand, läsen die citirte Antwort darauf, und trügen weiter vor, was sie dagegen

noch zu fagen hatten.

15

A. Das ware kurz genung abgefertiget, ob aber hinlänglich, wird sich zeigen. Ich halte sie behm Worte, und sehen sie, ich bin schon in der Lage, um den Angriff zu thun. Heraus, und vertheidigen sie sich!

B. Nun, auf meiner Stube? Sie zwingen mich zur

20 Nothwehr. Es sen indeß barum; kommen sie an.

A. Ich wil die Gründe meines Verfassers möglichst in die Kürze ziehen, und in Schlüsse zwingen; so werden wir hoffentlich am leichtesten mit einander fertig. Er bestreitet zuerst die einseitige Erzählung des Matthäus, daß man das Erab Christi mit einer römischen Wache besetzt, mit folgendem [24] Schlusse: wenn die gerichtlich bestätigte Aussage der römischen Wache der einzige kräftige Veweissgrund von der Auferstehung Jesu blieb, wo alle andere nichts versangen konnten, so musten sie die Apostel nothwendig suchen und gebrauchen; oder die ganze Geschichte ist nicht wahr. Nun haben sie die gerichtliche Aussage der römischen Wache behm Pilatus nicht gesucht, nicht von ihm consirmiren lassen, und sich nie darauf berusen: solgtich ist die ganze Geschichte falsch, und von Matthäus ers dichtet.

B. Ich könte diesen ganzen Schluß mit einer kurzen Antwort enkkräften; sie mögten es aber übel nehmen, Dinge,

die sie für erheblich gehalten, so kurz abgesertigt zu sehen: um ihrentwillen muß ich mich also wol ein wenig dabeh aufhalten. Daß die Apostel die gerichtliche Aussage der römischen Wache nicht gesucht, können sie doch blos daher beweisen, weil es kein Evangelist erwähnt, und weil sich die Apostel nie darauf berusen haben?

A. Ja, ich wufte wenigstens nicht, woher sonst?

Behbe Gründe aber halte ich für unsicher. Paulus erzählt 1 Cor. 15, 6. 7. Chriftus sen nach seiner Aufserstehung von mehr denn 500 Brüdern auf einmal, und nachher wieder von Jacobo gesehen; und dieser Erscheinungen erwähnt kein Evangelist; es folgt also noch nicht: was kein Evangelist erzählt, ist nicht geschehen. Wir konten die Nachricht überhaupt nur von Matthäus erwarten, weil die andern des ganzen Vorsals mit der Besetzung des Grabes nicht gedenken: da er nun verschiedene Erscheinungen Christi, die die andern ansühren, übergangen hat: so läßt sich wol nicht schlief: [25] sen: was Matthäus nicht melbet, das ist nicht geschehen.

21. Aber die Apostel würden sich doch wol darauf 20

irgendwo bezogen haben, wenn es geschehen ware!

B. So gang richtig folgt bas wol auch nicht. Sie tonten sich barauf bezogen haben, ohne baß es aufgezeichnet ware. Was nicht aufgezeichnet ift, ist nicht geschehen: so mogte ich boch nicht schließen. Wenn ich behauptete, die Upostel hätten sich bas Vernehmungsprotocoll ber romischen Wache in beglaubter Abschrift geben lassen: womit wolten sie mich widerlegen?

A. Mit bem Stilschweigen bes neuen Testaments und ber altesten Geschichtschreiber ber Kirchenhistorie.

B. Daraus folgte ber immer unbündige Schluß: was nicht aufgezeichnet ist, ist nicht geschehen.

A. Run, so hatten sie sich doch wol darauf berufen!

30

B. Das sett voraus, daß ein jeder entweder eine vidimirte Abschrift dieses Protocolls oder gerichtlichen Zeugsnisses deh sich gehabt, oder, daß sie sich auf das irgendwo deponirte Original bezogen. Und das könte ja wol ges

schehen sehn, ohne daß es aufgezeichnet ware! Sie zeigten ihren Beweis, daß Christus auferstanden, vor, fingen an, seine Religion zu predigen, gewannen Menschen. Das letzte, als die Burkung, ward bemerkt, das erste, als bestannt, übersehen.

[26] A. Und von diesen Attestaten, derer, beh der Menge der Lehrer des Evangelii, viele seyn musten, sollte sich nicht irgendswo eins, wenigstens in Abschrift erhalten

haben?

10

15

B. Das ware freylich ganz glaublich; boch wer weis, ob sich nicht noch eins auffinden läßt. Hat man doch dom Zoroaster noch etwas aufgerrieben; der Orient ist noch nicht durchsucht, und was findet sich nicht noch ben uns in Klöstern und Bibliotheken?

A. Es will mir doch, ob ichs gleich nicht widerlegen kan, nicht recht in den Kopf, daß die Apostel dies Zeug= nis von Pilatus gesucht, erhalten und gebraucht hatten. In allen drey Fallen fühle ich Schwierigkeiten.

B. Ich auch, und besonders ben dem Gebrauche

20 desselben.

A. Sie behaupten ja doch, daß die Apostel das

Attestat wol gehabt haben konten.

B. Um Bergebung! ich fagte, wenn ichs behaupten, und dadurch ihr Argument schwächen wolte, so wären sie nicht vermögend, das Gegentheil zu erweisen. Ich behaupte es aber nicht, sondern vielmehr das Gegentheil, daß die Apostel kein Bernehmungs-Protocol der Wache verlangt haben können, deswegen, weil kein Gebrauch davon zum Erweis der Wahrheit, wovon die Frage war, zu machen so stand.

A. Hievon kein Gebrauch zum Beweiß zu machen? Grabe ber stårkste war es, ben ber Jude und Heibe gelten lassen muste, wie mein Autor umståndlich gezeigt.

[27] B. Ja, das mögte er gewesen sein, wenn die römische Wache Jesum hätte aus dem Grabe hervortreten, und ihnen Beweise seines wieder empfangenen Lebens geben gesehen. A. Gy! das habe ich mit meinem Antor ganz zuverläßig vorausgesetzt. Hat er denn das nicht bewiesen? Warten sie doch! Finden kan ichs wirklich ben ihm nicht.

Es muß boch ben den Evangelisten ftehen.

B. Es könte nur benm Matthäus stehen. Und was ba Cap. 28, 2. 3. 4. 11. von den Hitern stehet, enthält nach ihres Autors eigener Uebersetzung S. 438. nichts weiter, als daß sie ein großes Erdbeben gespürt, eine sehr glänzende Erscheinung eines Engels gesehen, und darüber behnahe den Tod vor Schrecken gehabt, und dies, was sie gesehen und gesühlt, den Obersten der Priester berichtet hätten.

A. Sie fahen doch aber auch, daß ber Engel ben

Stein bom Grabe riß.

B. Das erzählt der Evangelist, aber er sagt nicht, 15 daß es die Wache gesehen.

A. Woher wuste ers benn?

B. Bon ben Weibern, die ihn barauf sigend fanden, und mit jedermann daraus schließen konten, daß er ihn auch abgewälzt haben wurde, und nachher von Sesu selbst. 20 Aber die Wache mag es immer gesehen haben; so konte fie boch nun nichts weiter bezeugen, als: es entstand ein ichreckliches Erdbeben, ein blendender Engel, oder wie fie fich fonst barüber mogen als Beiden ausgedrückt haben, erschien, schmiß ben Stein vor dem Grabe weg, [28] und 25 erschreckte und bergeftalt, daß wir hatten ben Tob bavon haben mogen. So bald wir uns indeß erholten, machten wir, daß wir fortkamen. Nun laffen fie die Apostel hieruber ein gerichtliches Zeugnis einholen, und laffen fie 3. B. Vaulum damit nach Athen kommen, und hiemit 30 beweisen wollen, daß Chriftus auferstanden, muste ihn nicht der atheniensische Philosoph, mußte ihn nicht jedermann damit auslachen?

A. Indeß schlossen boch bie Hohenpriester aus diesem Berichte ber Wache, baß Jesus auferstanden sehn muffe. 35

B. Das steht einmal nirgend. So viel sieht man aus der schleunigen Versammlung des großen Raths und

beffen Maasregeln wol, daß ihnen diefer Bericht nicht lieb war, und daß aus demfelben, wenn er austame, die Jünger Jesu seine Auferstehung sehr wahrscheinlich wurden machen konnen. Sie suchten ihn baber zu unterbruden, 5 und bafur die Erzählung auszubringen, bag die Junger Jesu seinen Leichnam gestohlen, und baburch bie Wache. nachdem sie es mit anbrechendem Tage gesehen, veranlaßt hatten, ihren Bosten, wo sie nun nichts mehr nute waren. zu verlassen. Indeß ftand es begreiflich nicht zu ver-10 hindern, daß der wahre Verlauf der Sache unter die Leute fam; hatte auch jeber Solbat, ber baben gewesen, bavon geschwiegen, und bloß die ihm vorgegebene Grachlung behauptet, wie immer schwer zu glauben: so konte er boch nicht vermeiben, barum im Bertrauen gefragt zu werben, 15 als nachher die Anhänger Jesu laut erzählten, was ihnen ben feinem Grabe begegnet, als woraus folgen [29] mufte, baß ben romischen Solbaten, die Wache zu halten, und ihren Boften zu behaupten verftunden, und bafur bekannt waren, sicher etwas außerordentliches begegnet fenn muffe. A. Daber bente ich boch immer, Die Apostel hatten 20

wohl gethan, Gebrauch von dieser Aussage zu machen.

B. Aber welchen? mein Freund! Die ganze Ausfage konte boch nichts weiter beweisen, als: ben bem Grabe Christi hat die romische Wache ein Erdbeben vermerkt und eine glanzende Figur gesehen, die vielleicht ben Stein ba= vor wegnahm; auf welches lettere immer jemand antworten fonte, dies ware burchs Erdbeben geschehen. Da also bie Aussage nichts weniger als die Auferstehung Christi be= wies, wovon die Apostel durch eigenen Augenschein über= 30 führt; da fie solche durch die Folgen derselben, ihre Er= leuchtung, ihre Sprachtunde, ihre Wunderfrafte und ihre unausloschliche Unhanglichkeit an Jesu überzeugend beweisen konten; und da es ihrer Burbe, Boten Gottes gu fenn, durchaus entgegen war, ein romisches Creditiv vorauzeigen: so find sie unstreitig genug gerechtfertigt, einen Vorfal nicht weiter zu nuten, als er brauchbar und ihnen es anståndig war. Ich muß also nun so schließen: wenn die gerichtlich bestätigte Aussage der römischen Wache die würklich geschehene Auferstehung Jesu nicht bewies, und höchstens eine Vermuthung hievon, die die Apostel anzussühren nicht nöthig hatten, darthat: so konten, so musten sie dieselbe nicht suchen, und sich nie darauf beziehen.

[30] A. Das ift alles ganz recht; aber wie komt mein Antor darauf, so übereilt zu schließen, wenn man einen Beweis aus einem Borfalle, der keinen Beweis enthält, nicht sucht und nicht andringt: so ist der Vorfal nicht gesischen? Er muste ja erst beweisen, daß die römische Wache Jesum hatte lebendig aus dem Grabe kommen sehen, und, wenn er das nicht konte, auch nichts darauf bauen, am wenigsten den schweren Beweis darauf bauen, daß gar keine Wache vor dem Grabe gestanden. Wenn indes die Auferstehung Jesu durch den Umstand, daß sein Grab bes wacht worden, nicht erweislich, sondern aufs höchste versmuthlich ist; warum hat ihn Matthäus angeführt?

B. Diese Frage könte ich mit dem: ich weis es nicht, beantworten, ohne daß sie daraus etwas gegen den Matethäus oder die Auferstehungsgeschichte zu folgern berechtiget wären. Ich will ihnen aber den übrigen Ginwensdungen ihres Ungenannten den guten Gebrauch dieses Umsstandes schon vor die Augen rücken, die ich unn erwarte, wo sie anders ihr erstes Argument schon aufgeben wollen.

A. Das muß ich ja wol, beweift es boch nichts, so viel Aufhebens mein Autor auch auf verschiebenen Seiten bavon macht. Er sagt zwar noch eins und das andere, das ich als sein treuer Anhänger andringen muß, aber selbst nicht gar wichtig sinde. S. 444 sagt er, die wachtshabenden Soldaten hätten mit der Auserstehung Jesu zu ihrem Erstaunen sein Grab aufspringen gesehen, und müßten daher als Zeugen derselben angesehen werden.

[31] B. Ich habe schon geantwortet, es seh sehr zweiselshaft, daß die Wächter die Erdsstung des Erabes durch den Engel gesehen. Es seh indes, oder, welches noch unwahrscheinlicher, es habe einer von der Wache sich soweit erholt, und benm Umsehen auf der Flucht bemerkt, daß

ber Stein weggerudt seh, so folgt doch die geschene Auferstehung baraus so wenig, als man ehemals in Lissabon eine Auferstehung vorgab, ob gleich durchs Erdbeben Leichensteine genung von ihrer Stelle geworfen sehn mögen.

5 A. Ich will mein Argument nicht weiter stüzen, der Grund fehlt, es muß doch fallen. Hier ist, wenn Gott will, ein stärkeres: da es überwiegend wahrscheinlich, daß die Jünger Jesu seinen Leichnam ben Nachte geholt: so ist außer Streit Matthäi Erzählung von der römischen Wache seine bloße Ersindung, um den Vorwurf des Leichenzraubes von sich abzulehnen, als der, wenn eine Wache da gestanden, nicht hätte geschehen können.

B. Es versteht sich, daß sie die überwiegende Wahrscheinlichkeit, der Leichnam Jesu seh von seinen Jüngern 15 weggenommen, ins Licht setzen mussen, und das wil ich

erwarten.

A. Es war erftlich, wenn keine Wache ba ftand, sehr möglich, wie mein Autor S. 447. f. gezeigt hat.

B. Das gebe ich zu; indeß werden ste aus Möglich=
20 feiten nichts schließen, sondern die Wahrscheinlichkeit er=
klaren.

A. Billig; mein Antor giebt mir zween Gründe an. Der erste: Maria Magdalena benkt, da sie [32] den Leichenam Jesu im Grabe nicht mehr antrisst, an keine Aufserstehung, sondern blos an das Wegtragen. Sie haben, spricht sie, meinen Herrn weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben; und da sie den Gärtner vor sich zu haben meint, spricht sie: Herr, hast du ihn weggenommen? so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? so wil ich ihn holen. Wenn also Magdalena aus der Abwesenheit des Leibes Jesu schließt, daß er weggenommen sehn müsse: so muß sie vom Wegnehmen wol so etwas gehöret haben, und es ist daher äußerst wahrscheinlich, daß es sich die Jünger vorgenommen und in der Stille auße gerichtet haben.

B. Glauben sie, daß es richtig folgt: wenn Maria Magdalena meint, der Leib Jesu seh aus dem Grabe genommen, fo meint fie gugleich, feine Junger hatten ibn geholt?

A. Ich glaube es, weil sie gegen andere keinen Versbacht außert, und auf keinen andern sonst Verbacht fallen konte.

5

B. Wo außert sie aber die Meinung, daß der Leib Jefu von seinen Jungern weggetragen fen? Nach Joh. 20, 2. fühlt fie ben Entbedung in ber Ferne, daß der Stein vom Grabe weg fen, gleich die Beforgniß, daß der Leichnam genommen, und eilt mit berfelben jum Betrus und 30= 10 hannes: sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wiffen nicht, wo fie ihn hingelegt haben. Ronte fie fo sprechen, wenn fie biefe ober andere Junger in Berbacht hatte? Muste sie nicht fagen: ihr habt ihn genommen, wo habt ihr ihn gelassen? Allein, sie wußte es zu aut, daß es keinem Anhanger [33] Jesu einfallen konte, seinen Leichnam abseite zu bringen, und besorgte nicht ohne Grund, daß feine Feinde auch die Ruhe in einem ehrlichen und ansehnlichen Grabe ihm nicht gonnen mogten: daher offenbar ihr Verdacht nicht auf jene, son= 20 bern auf biese fiel. B. 12. 13. antwortet fie ben Engeln, die sie in Jesu Grabe siten sah, auf ihre Frage: was weinest du? jie haben meinen herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sind die fie nothwendig die Jünger, von welchen gar vorher die Rede 25 nicht war? Unmittelbar nachher b. 15. fragt fie ben, welchen fie fur den Gariner ansah, ob er ihn etwa weggetragen? jum Beweis, daß sie eigentlich Niemanden gradezu beschuldiget, aber auch jedermann in Berdacht ziehen konne. Waren ihr mehrere da vorgekommen, fo hatte fie ohne Zweifel jeben, wer er auch gewesen sehn mogte, gefragt: ob er ihren Herrn weggenommen? Wie daraus gefolgert werden konne, daß fie die Junger allein in Verbacht gehabt, sehe ich nicht, ba sich zumal keine Spur hievon ben einem Evangeliften findet. Gie ant= 35 wortet, wie ich schon bemerkt, den Engeln im Grabe: sie haben meinen Herrn weggenommen; man kan daher eben

so gut, ja man muß bennahe annehmen, daß ihr Ber= bacht auf die fiel, welche fie jest fragten, was fie weine? da fie den vermeinten Gartner, der ihr eben die Frage gleich nachher that, auch gleich geradezu in Verdacht nahm, 5 daß er den vermißten Leichnam weggebracht haben wurde. Auf keinen andern, als die Junger, fagten fie, konte Magbalena Verbacht werfen. Ich febe nicht, warum? Sie wußte, daß keiner von ihnen Auferstehung er=[34]wartete, und keiner fie baher burch Entfernung bes Leibes Jesu vorgeben würde. Sie wußte aber auch, wie verhaßt er dem hohen Rathe war, der ihn ans Kreuz gebracht: Konte der ihn nicht nehmen laffen, unter dem Borwande, der= aleichen Grab fomme keinem Gefreuzigten zu? nicht unter bem Borwande, zu verhuten, daß feine Unhanger feine 15 Ababtteren damit trieben?

A. Daß die Evangelisten sich wol von der Entwen= bung bes Leibes Jesu, wenn fie fie felbst begangen, in ihren Schriften nichts werben merten laffen, verfteht fich von felbst. Sat sie aber beswegen nicht doch von ihnen

geschehen konnen?

B. Aber, wer berechtigt fie zu diesem Verbachte, wenn fie in den Schriften, woraus wir unsere gange Renntnis hievon haben, nicht bie geringste Spur bagu, sondern, wie ich weiter beweisen werbe, eine hppothetische Unmöglichkeit, daß die Junger diesen Leichenraub begangen haben solten, antreffen? Sie haben doch wol den ewigen Juden, ber ihnen so etwas aufgeheftet haben tonte, nicht felbst ge= fprochen.

A. Nicht der ewige Jude, fondern die Unmöglichkeit, 30 daß der Leib Jesu von andern als seinen Jungern ge=

nommen fenn wurde, macht fie beffen verbachtig.

B. Borausgesett nemlich, bag er genommen ift, und bas muffen fie erft beweisen.

A. Erweislich ist es nicht, aber wahrscheinlich so 35 lange, bis fie bewiesen, daß die Junger Jesu es nicht thun wollten, nicht thun konten.

[35] B. Das foll mir bendes nicht fauer werden.

Glauben fie, bag bie Innger Jefum fur ben Meffias bielten ?"

Auf diese Art geht der Verfasser in sechs Gesprächen, alle, in dem Fragmente befindliche Angriffe, Einwürfe und vorgegebene Widersprüche durch. Ich kan mich unmöglich

enthalten, noch eine Stelle herzuseten: S. 30.

"A. Ich meinte neulich, die Versuche meines Autors. die romische Wache wegzujagen, waren schon alle gemacht. und er fame nun auf die Wiberspruche, die fich unter ben Evangelisten finden; wie ich aber sehe, so erneuert er seine 10 Angriffe barauf S. 451. f. f. noch von verschiedenen Seiten, und er hat mir neuen Muth gemacht, tapfer mit darauf loszugehen. Salten fie fich gefaßt, ich greife an: Bußten die Hohenpriefter vor der nachmaligen Erzählung der Runger Jesu bon feiner Auferstehung borber nichts, fo 15 fonten fie auch um feine Wache gur Befetung bes Grabes bitten, und fo ift Matthai gange Erzählung hievon eine bloke Erdichtung. Run aber wuften die beständigen Begleiter und Buhorer Jesu nicht einmal, daß er auferstehen follte, wie theils ausdrücklich gesagt, theils burch ihre 20 Magen, daß ihre Hoffnung von ihm verloren, durch ihr vorhabendes Balfamiren, burch ihre Vermuthung vom ge= schehenen Raube, und durch ihre Weigerung, feine Auferstehung zu glauben, bestätiget wird: folglich ift es un= möglich, daß die Hohenpriester davon konnen gehort und fich eine Wache ausgebeten haben. Was fagen fie bagu?

[36] B. So viel ich sehe, ist ihres Autors ganze Hypothese, womit er die Auferstehung Jesu bestreiten will, die: Seine Jünger haben seinen Leib heimlich entwandt, und nun dessen Ausgerstehung vorgegeben. Lon ihrem vorzetragenen Argumente aber ist der ganze Grund der: Seine Jünger haben von seiner Auferstehung kein Wortgewuft, mit keinem Gedanken daran gedacht. Darausfolgt der richtige Schluß: haben die Jünger Jesu nie geshört, daß er auferstehen würde, und beh der damaligen noch großen Unbekantschaft mit dieser geoffenbarten Lehre, die der Sadducker gänzlich leugnete, von selbst au seine

Anferstehung gar nicht benken können: so wird es aus diesen Prämissen nicht allein völlig unwahrscheinlich, sondern gar unmöglich, daß die Jünger Jesu seinen Leib genommen, und seine Auferstehung vorgegeben haben solten. Ignoti nulla cupido. Bon keiner Auferstehung jemals gehört haben, nicht daran denken, sie vielleicht gar nicht einmal kennen; und doch einen erblaßten Leib stehlen, um Auferstehung vorgeben, ein Lehrgebäude darauf gründen, und sich dafür todtschlagen lassen zu können: ist das kein

A. Das ift freylich einer, und ein handgreiflicher. Aber sie mussen auch mit Leuten, die die Religion angreisen, so nicht umgehen. Man sagt, was man dagegen auftreiben-kann, ohne sich darum zu bekümmern, od das immer zusammen hängt, od nicht eins das andere wieder aushebt. Wenn sie Voltairens Einwendungen und Spötterehen in ein Shstem bringen wollten, was würde daraus werden! und sie richten auch nichts damit aus. Meinen [37] sie, daß sie den alten Dichter bekehren würden, wenn sie ihm die Widersprüche in seinen Einwendungen vorzeigten und ad absurdum brächten? Pedanterie! würde er sagen, eine Priese nehmen, ein Liedlein singen, und indez argument, und bekümmern sich um die Widersprüche, die darunter vorlausen mögen, nicht weiter.

B. O sie sind ein tapferer und listiger Soldat, wenn sie mit ihrem Feinde accordiren, daß er nur defensive gehen und sich alles offensiv Krieges enthalten soll. Sie werden mir indeß nicht übel nehmen, wenn ich die Ca-

30 pitulation abschlage."

Borzüglich aber habe ich mit unaussprechlichem Bersgnügen auf der 21. u. f. S. die Widerlegung des Einswurfs: daß Jesus nicht öffentlich, und mit Pompauferstanden seh, gelesen. Ich habe selbst über diese wichtige Sache, mit Anstrengung aller meiner Gemuthsträfte, nachgedacht, ich habe alles, was davon geschrieben worden ift, mit aller möglichsten Aufmerksamkeit gelesen,

ich habe felbst eine ausführliche Abhandlung davon, in meinen 1751. zu Leipzig, in Jacobi Berlag, berauß= gegebnen Predigten über wichtige Stellen ber heiligen Schrift, S. 344. f. eingerückt, und glaube noch ibo, daß ich barin manches nicht unerhebliche vorgetragen habe, das ich ben meinen Borgangern nicht gefunden. Indeffen trage ich boch fein Bedenken, das Bekentnis abzulegen, daß ich diesen großen Gegenstand hier in einem gang vorzüglich hellen, und in mancher Absicht neuen Lichte erblicket habe; und ich bin versichert, daß alle, Jesum und seine [38] Wahr= heit liebende Leser, diese Abhandlung mit eben ber Ueberzeugung und mit eben dem Bergnugen lefen werden, mit welchem ich solche gelesen habe, und noch oft lesen merbe.

Die lette Unterredung ift nicht mehr widerlegend, 15 fondern lehrend. Der Verfasser erweiset in berfelben, ohne allen Aufwand der Gelehrsamkeit, welchen er überhaupt in bem ganzen Tractate mit aller Sorgfalt vermieden hat, indem er blos der Natur der Sache gefolget ift, die ben= den großen Wahrheiten:

20

Daß Jefus fo mahrhaftig auferstanden ift, als gewiß wir bas Evangelium von 36m haben. Imgleichen,

baß Er fo gewiß fur uns geftorben ift, als gewiß Er auferstanden ift, auf eine fo bundige, ein= 25 leuchtende und überzeugende Art, daß alle Ginwurfe ber Widerwartigen an diesem Bolwerke zu Schanden werden mussen.

Mögte ich boch bas Vergungen erhalten, den bor= trefflichen Verfasser dieses Tractais kennen zu lernen. Ich 30 finde es nothig, auf das allerheiligste zu versichern, daß er mir vollig unbekant seh, daher meine Leser mir Berechtigkeit werden wiederfahren laffen, gu glauben, daß personliche Neigung und Achtung in dieses mein Urtheil bon demfelben nicht den geringften Ginfluß gehabt haben. 35 Ja ich muß bekennen, daß ich selbst nicht gewust habe, daß dieser Tractat eristirte, da ich ihn in keinem Journale, und in keiner gelehrten Zeitung, die mir zu Gesichte gekommen, bemerket, sondern ihn blos zusätliger Weise in einem, in einer Auction erstan-[39]denen Convolute roher Schriften erhalten habe. Mögte er doch in den Handen aller Christen sehn! Er kan Ungelehrten eben so nüglich werden, als Gelehrten, und die ersten haben nicht Ursach, sich durch die Besorgnis, daß sie ihn nicht verstehen mögeten, von dem Lesen desselben abschröcken zu lassen, da zu dem Berstande desselben nichts weiter, als ordentliche Menschenvernunft und ein gegen die Wahrheit aufrichtig-

gefintes Berg erforbert wirb.

Ich will indessen noch eine Anmerkung benftigen, welche der Verfasser übersehen hat. Sie soll in diesen Fragen bestehen: Ist es jo gewiß, als es der elende Ver-15 fasser der Fragmente porgiebt, daß die Junger Christi feinen Leib gestohlen haben: hat der Berfasser der Frag= mente biefes nach 1700 Jahren fo leicht entbeden tounen; wie ift benn moglich gewesen, daß der hohe Rath zu Je= rusalem nie barauf verfallen, barüber eine gerichtliche Unter= 20 suchung anzustellen? wie leicht hatte es ihm werden mussen. ba mehrere barum wiffen muften, die Wahrheit heraus= zubringen, ja den, von den Freunden Jesu versteckten Leib besselben, selbst aufzufinden? Warum machen sie ben Aposteln in den nach Ap. Gesch. 4 und 5 mit ihnen an= gestellten gerichtlichen Berhoren bekfals feine Borwurfe? warum antworten fie diesen, wenn fie mit großer Freudig= feit sagen: Der Gott unserer Bater hat Resum auferwedet, welchen ihr erwürget habt, nicht: ihr liget! ihr habt seinen Leib geftohlen! warum ftopfen 30 sie mit dieser Antwort nicht dem Gamaliel den Mund. der ihnen so bittere Wahrheiten vorhielt? Ap. Gesch. 5, 34. f.

[40] Diese Frage muste ber Verfasser bes Fragments beantworten, wenn er noch lebte, und sein Vorgeben: baß die Beschuldigung, daß die Freunde Jesu seine Leib gestohlen und über die Seite gebracht haben, von dem gerechten Vorwurse der allerboshaftesten Verläumdung retten

wolte.(\*) Run aber fallt biese Berbindlichkeit auf ben Berrn Le ging, ba er fich jum Pflegebater ber bon bem Berfasser der Fragmente hinterlassenen Dikaeburth aufgeworfen, ba er die von ihm angegebnen Widerfpruche fur mahre Widersprüche erklart, ba er bem bisherigen alge= meinen Lehrsage und Glaubensartikel der gangen drift= lichen, und der evangelischen Kirche insonderheit: daß die Evangelisten in jedem Worte untrüglich gewesen, das ift, baß fie, ba fie aus Gingebung bes heiligen Beiftes ge= schrieben, nichts offenbar falsches niedergeschrieben haben: so ausdrucklich widerspricht. Ueberhaupt ift die Reihe zu reden nun an den Herrn L. Unbekant kan ihm die hier recensirte Beantwortung der 5 Fraamente nicht senn, ba fie mit feinen Bentragen aus einer Sandlung an bas Licht getreten ift. Er muß entweder augenscheinlich beweisen, 15 baß ber Verfasser diefer Wiberlegung, die in bem Fragmente gerngte Widersprüche nicht hinlanglich, ober bag er fie nicht alle beantwortet habe; ober er muß es sich ge= fallen laffen, daß Freunde der Ehre und der Wahrheit Jesu sein Stilschweigen als ein lautes Bekenntnis [41] an= 20 feben, daß er sich schame, die Fragmente für erheblich ge= halten, und folche aus dem Grunde der Welt in offenem Drude vorgelegt zu haben, da fie als Fruchte der Finfter= nis billig in ber Finsternis hatten bleiben sollen. Ob aber ein solches Stilschweigen hinlanglich sehn werde, das Aerger= 25 nis, das er durch Veranstaltung des Druckes berfelben verursacht, zu heben, diese Frage mag sein Gewissen beantworten, und jener Tag wird fie entscheiden. (\*\*)

Ueberhaupt muß ich bekennen, daß ich die Gegensage des herrn L. mit viel größrer Betrübnis gelesen habe,

<sup>(\*)</sup> Ich bedaure, schreibt mein Autor, S. 59. ben Mann, ber sie machen kan. Und ich bedaure ben Mann, ber, da solche nach 1700 Jahren ein Thor gemacht hat, sie als erheblich hat können brucken lassen.

<sup>(\*\*)</sup> Er hat in feiner Duplik geantwortet, aber wie? bas wirb sich künftig finben.

als die Fragmente des gegen unfre allerheiligste Religion fo feindselig = gesinten und so frech und groß lafternden Berfaffers.

#### III.

# Lubect.

5

10

30

Ben Fuchs ift in 4. auf 2 Bogen abgedruckt: M. Frieberich Daniel Behns, des Lübedischen Inmnafii Subrector, 2c. Bertheidigung ber biblifchen Gefchichte bon ber Auferstehung Seju, ein Fragment.

Der Berr Berfaffer, der bereits durch verschiedne Schriften bewiesen hat, daß er mit Recht eine Stelle unter ben grundlichen und felbstdenkenden Gelehrten perdienet. von welchem wir auch furglich den Aufang eines fehr wichtigen Werkes, unter ber Aufschrift: Bertheibigung 15 der vornehmsten Wahrheiten der driftlichen Religion, vornämlich [42] gegen die neuern An= griffe, erhalten haben, hat biefen grundlichen Auffat, ben Gelegenheit der Wahl des Herrn Mollowo, vor= nehmen Sandelsherrn in Lubed, gum Mitgliede G. Sochedl. Rathes bafelbft, nach ber bortigen Gewohnheit, geschrieben. Daß berfelbe ben von dem herrn Leging, dem Borgeben nach, aus den Schaken der wolfenbuttelichen Bibliothet, herausgegebenen Fragmenten, insonderheit bem letten, in welchen die Wahrheit der Auferstehung unfers großen Erlofers beftritten wird, und die Apostel als die argiten Betruger bargeftellet werben, entgegen gefetet ift. fagt ber Berr Verfasser selbst in bem britten Abschnitte. So furz diefer Auffat ift, fo viel wichtiges und betrachtungswurdiges enthalt er. 3ch wil den Sauptinhalt furz anzeigen.

Er theilet fich in funf Abichnitte. In bem erften untersucht er die Frage: Ob es nicht für unfre gottliche Religion mehr vortheilhaft als schablich fen, daß auch die starkesten Angriffe von Gegnern auf fie gemacht werden. welche mit Kentnissen ausgerüftet sind, welche sie mit bem Ernste bestreiten, als es die Wichtigkeit und Würde bes Gegenstandes ersordert? Er antwortet: Diese Frage kan verneinet und bejahet werden, und es komt darauf an, aus welchem Gesichtspuncte man sie betrachtet. Er verneinet dieselbe, und zwar mit unwiederleglichen Gründen, wenn man die Religion subjectivisch, vor die Gemüthsfassung der Menschen, in Absicht auf die Neligion, nimt. Er bejahet sie, wenn man solche objectivisch, oder vor den Indegrif der zu unsrer Seligkeit geoffenbarten Wahrsheiten, nimt.

[43] In dem zweiten beklagt er den Unfug, daß die bittersten, und oft von dem angreisenden Theile mit ärgerslichen und lästernden Ausdrücken gegen die heil. Schrift und gegen die aus derselben hergeleitete Religion, gestührten Angriffe, in deutscher Sprache geschehen, oder aus fremden Sprachen in dieselbe übersetzt werden, als wodurch die Vertheidiger der guten Sache in die Nothwendigsteit gesetzt werden, sich eben dieser Sprache zu bedienen.

10

In bem britten zeigt er bie Schwäche in Berrn Legings Sate: baf ber heil. Geift ben ben Cbangeliften nichts weiter gethan, als bag er einen jeben gu ichreiben getrieben, wie ihm die Sache nach feinem beften Biffen und Gemiffen befant ge= wefen. Woraus folgt, bag, ba fich, nach herrn Legings Borgeben, mahre Wiberfpruche in ben Berichten ber Evangelisten finden follen, unter welchen ein Theil nothwendig falfch fenn muß, der heilige Beift fie angetrieben, wirklich etwas falsches zu schreiben, welches aber ber theuren Berficherung des Senlandes, daß ber Beift ber Wahrheit fie in alle Wahrheit leiten murbe. Joh. 16, 13. geradezu widerspräche. Er zeigt zugleich. wie nichtig der Grund fen, mit welchem sich der Berr L. das Ansehen geben wil, als ob er die Wahrheit der drift= lichen Religion gegen folche Angriffe bamit retten wolte, da er schreibt: "Der große Broces, welcher von der Glaub= 35 "wurdigkeit der Zeugen abhieng, ift gewonnen. "Chriftenthum hat über die heidnische und judische Religion

"gefiegt. Es ist ba. Wir solten geschehen lassen, [44] baß "man uns diesen gewonnenen Proces, nach ben unbol= "ståndigen und unconcertirten Rachrichten, von jenen, wie "aus dem Erfolge zu schliessen, glaubwurdigen und ein= "ftimmigen Zeugniffen, nochmahls nach zwen taufend Jahren, "revidiren wolte? - Rimmermehr!" Berr B. antwortet: Allein ist der Mohamedismus nicht auch da? Ist nicht auch dadurch ein großer Theil des Hendenthums besiegt? hat er nicht aus vielen Landern das Christenthum verbrangt? barf ber Mohamedismus auch beswegen ausrufen: "Unser Proces ist gewonnen? Solten wir nach zwölf "hundert Jahren eine Revision besselben vornehmen? "Nimmermehr!" Was werden wir antworten? Es werden auch ungerechte Processe gewonnen. Wie wenn der eurige ein folder ware? Wir muffen revidiren. Werden wir nicht auch auch eben dieses Recht auch den Aweistern ge= statten muffen? Ich wurde hier geantwordet haben: ber 5. 2. hat viel Geschicke, Gleichnisse im Fluge zu schiessen, aber die Sabe, richtig einzusehen, ob feine Gleichniffe seiner 20 Sache vortheilhaft ober nachtheilig find, ift ihm verfagt. Wil er keine Revision unsers Processes zugeben, warum schrehet er benn: ber Man sol noch kommen, ber bas Christenthum auf eine ber Burbe feines Gegenstandes gemake Art angreift? warum glaubt er benn, in bem 25 Berfasser ber Fragmente ein Ibeal bieses Mannes zu er= blicken? warum hat er benn die Fragmente brucken lassen? Beis er benn nicht, mit welchem Nahmen bie Gerichte diejenigen belegen, welche gegen Urtheile, die feit Sahr= hunderten Rechtskraftig geworden, von neuem burch Chi= 30 [45]kanen Angriffe versuchen? Nach seinem eigenen Aus= spruche sind also, sein Fragmenten-Schreiber, und er felbst. temerarii litigatores, und er verdiente, nach seinem eigenen Urtheile, daß er mit seinem aus dem Staube hervor= gesuchten Klaglibelle, wenigstens mit einem nachdrucklichen 35 Berweise, und ernstlichem Befehle, tunftig ruhig zu sein, abgewiesen wurde. Wie wenn bem Berrn 2. Fragmente in die Sande fielen, in welchen die Gerechtsame und Be=

sixungen bes Hochinftl. Braunschweigischen Hauses auf die Art angegriffen, und die durchlauchtigen Erwerber berselben und ihre unbescholtene Ministres so gelästert würden, als in diesen Fragmenten der Stifter unser allerheiligsten Religion und seine Apostel gelästert werden, und Herr L. wolte sie mit einem solchen Brandbriefe in die Welt schicken, als er diesen Fragmenten mitgegeben hat, was würde sein

Lohn senn?

Ich kan das, was H. L. in Absicht auf das Christen= thum einraumet, noch in einem andern Falle gegen ihn anwenden. Der große Procef fur unfre Bibel ift ge= wonnen. Seit vier tausend Jahren haben alle Juden das alte Testament, und seit bennahe zwen taufend Jahren alle Chriften das alte und neue Testament fur das Wort Gottes erkant. In keinem Glaubensartikel findet fich 15 zwischen Catholiten, Lutheranern, Reformirten, Socinia= nern u. f. f. eine großere Uebereinstimmung, als in diesem. daß die heil. Schrift von Gott dem heil. Geiste eingegeben fen, daß also alles, was in berfelben enthalten, es be= treffe Hiftorie, oder Lehre, untruabare Wahrheit fen. Und 20 nun komt ein Fragmenten = Schreiber, und [46] schrehet: nein! alles was von der Auferstehung Christi da stehet, find Lugen! Berr Leging fchrehet: nein! taum zwen Drit= theile, ja kaum die Salfte ber Bibel, find Wahrheit. heil. Geift hat nichts mehr gethan, als die Berfaffer ber 25 Bibel angetrieben, alles fo niederzuschreiben, wie fich ein jeder die Sache vorstellete. Semler insonderheit wil uns fogar überreden, daß sie ihren dummen Laudglauben von ein und mehr tausend Teufeln mit eingeknetet hatten. Bahrbt schrenet: die Verfasser bes neuen Testaments 30 waren unwissende ungesehrte Leute, die weder Blan noch Ausdruck zu wählen wuften. Und was ist das Resultat von allem diesem Geschren? kein anders als dieses: Gure Bibel ift das ungereimteste und unzuberläßigste Buch, und ihr send Narren, daß ihr solches für die untrügliche Richt= 35 ichnur eures Glaubens und eures Lebens erkennet, und eure Hofnung auf Die Emigfeit barauf grundet. Was

find also, nach Herrn L. eignem Grundsate, der Fragmenten-Schreiber, Semler, Bahrdt, er selbst? Chikaneurs, oder nach der Sprache der Rechtsgelehrten: temerarii litigatores, auf deutsch: frevelhafte Zänker. Von diesen solten wir uns unsern so wichtigen, und seit so vielen Jahrhunderten gewonnenen Proces über unsre Bibel redidiren lassen! — Nimmermehr!

In dem vierten und fünften Abschitte unterssucht Herr B. dasjenige, was der Verfasser der Fragmente gegen die von Matthåo gegebene Nachricht von den Wächtern des Grabes Christi, geschrieden. Er zeigt, daß er solche offenbar verändert und verfälschet, daß er die Zeitbestim-[47]mung falsch angegeben, daß er durch die auß so unrichtigen Prämissen hergeleitete Folgen, offenbar gegen die ersten Regeln der Logis gesündigt. Doch diese müssen wir den Lesern selbst überlassen; nur des dauern wir, daß diese kleine, aber gründliche Schrift, vermuthlich nicht in die Hände aller derer kommen werde, welche durch ein ausmerksames Lesen derselben einen wahren Nuzen, und gegen das Aergernis, das sie aus den Fragmenten schöpfen können, eine vorläusige Verwahrung ershalten würden.

### IV.

Sch hoffe, daß es meinen Lesern nicht unangenehm sehn werde, wenn ich diese Gelegenheit ergreife, ihnen von dem Laufe des über die Fragmente entstandenen Streits, einige Nachrichten mitzutheilen, und zugleich ben vorfallender Geslegenheit einige Gedanken mit einzustreuen.

Der Herr Director Schuman in Hannover war ber erste, der in der vortreslichen Schrift: Ueber die Evidenz der Beweise für die Wahrheit der christlichen Religion, die Fragmente in ihrer Blöße darstellete. Herr L. hat, so viel mir bekant ist, nahmentlich darauf zu antworten, nicht rathsam gefunden. Indessen erschienen zwo Bogen, mit der Unterschrift: Braunschweig, 1777. Der erste davon hat den Titel: über den Beweis

bes Beiftes und ber Rraft. - Un ben Berrn Director Schuman gu hannober. Der zweite heift: bas Teftament Johannis. Der erfte beziehet fich am Ende auf ben letten. Den letten hat ber Berr Dir. Schuman feiner Aufmerksamkeit nicht [48] wurdig gehalten, 5 bem erften aber eine Antwort auf bas aus Braun= schweig an ihn gerichtete Schreiben, über den Be= weis bes Beiftes und ber Rraft, entgegen gefett. Der Hauptsat, den jener ungenante Verfasser durchseten wil, ift biefer:

Bufallige Beschichtsmahrheiten konnen ber Beweis von nothwendigen Bernunftwahrheiten nie werben. Der Berfaffer ertlaret feinen Gin noch

10

ausführlicher in den gleich folgenden Worten:

"Ich leugne nicht, daß in Chrifto Weißagungen er= 15 "fullet worden; ich leugne gar nicht, daß Chriftus Wunder "gethan: fondern ich leugne, daß biefe Wunder, seitbem "ihre Wahrheit völlig aufgehöret hat durch noch gegen= "wartig gangbare Bunber erwiesen zu werben"; (Ich weis nicht, ob der Verfasser dieses wirklich als einen noth= 20 wendigen Beweiß der Wahrheit der driftlichen Religion fordert? Ware biefes, fo murbe es die thorigfte Forde= rung sehn, die man beuten tonte. Jeder Mensch murde bas Recht haben, diefe Forderung zu machen; alsbenn wurden die Wunder weit häufiger werden, als naturliche 25 Beranderungen, und bende murben ihre Stellen gegen ein= ander vertauschen muffen) "seitdem fie nichts mehr als "Nachrichten von Wundern find, (mogen auch diefe Nach= "richten so unwidersprechlich senn, als sie wollen) mich zu "bem geringften Glauben an Chrifti anderweitige Lehren "berbinden tonnen oder durfen. Diese anderweitigen Lehren "nehme ich aus anderweitigen Grunden an". Möchte es boch dem Berfaffer gefallen haben, uns [49] biefe ander= weitige Grunde bekant zu machen. Die Lehre, baf Jesus ber Hehland ber Welt seh, ber sein Leben gegeben gur 35 Erlbsung fur viele, Matth. 20, 28. ift doch wohl eine von den anderweitigen Lehren Chrifti. Ich mochte Die

anderweitigen Brunde feben, aus welchen ber Berfaffer dieselbe annahme, da er alle diesenigen verwirft, aus welchen alle Chriften folche bisher angenommen haben.

Indessen hoffe ich, daß verständige Lefer auf biefe 5 Berficherung bes Verfassers so gar viel nicht bauen werben. Schon auf ber folgenden 11 Seite hat er folche bergeffen, da er schreibt: "Wenn ich folglich historisch nichts bar= "wider einzuwenden habe, daß Chriftus einen Todten er= "wedet: muß ich barum fur wahr halten, baß Gott einen "Sohn habe, der mit Ihm gleiches Wefens fen? In wel= "cher Berbindung stehet mein Unvermogen, gegen bie Beug= "nisse von jenem etwas erhebliches einzuwenden, mit meiner "Berbindlichkeit etwas zu glauben, wogegen sich NB. meine

"gange Bernunft ftreubet"?

15

Also streubet sich bes Verfassers ganze Vernunft gegen die Lehre, daß Gott einen Sohn habe, der mit Ihm gleiches Wefens fen: und diese Lehre gehoret doch auch zu den anderweitigen Lehren Chrifti, Joh. 5, 21=27: 10, 30=38. also hat gewis hier ber Verfasser keine ander= weitige Gründe, aus welchen er diese Lehre annimt. Also werden benn wohl von den anderweitigen Lehren Christi, Die er aus anderweitigen Grunden annimt, feine andere übrig bleiben, als die Lehren der natürlichen Reli= gion, ober ber vernünftigen Moral, und unter benfelben 25 [50] werben auch manche sehn, gegen welche sich seine ganze Vernunft streuben wird. Wir haben ein volkommenes Recht, diefes zu besorgen, so lange bis er uns sein volftanbiges Glaubekantnis erofnet. Gine Forberung, die ihm fehr ungelegen fallen, und welche er balb mit einem hoh= 30 nenden Gleichnisse abweisen wird.

Der Berr Director Schuman hat bon S. 12. au, unwidersprechlich bewiesen, daß die Grundsate des Ber= faffers, bas gange cultivirte Menschengeschlecht, und die ftrengste Vernunft gegen sich hatten. Ich enthalte mich 35 den Beweis abzuschreiben, da ich hoffe, daß meine Lefer folden felbst nachlesen werden. Ich wil zu den Instanzen, welche er dem Verfasser entaegen sett, und welche so ein= leuchtend sind, als sie sehn konnen, nur noch ein Paar binguseken.

In ber wolfenbuttelschen Bibliothek findet sich ein Exemplar von dem complutensischen Bibelwerke. Gesetzt es kame jemand, der vorgeben wolte, die Bibliothek bestätze solches mit Unrecht. Hier hatte der Bibliothecarius dren Wege, diesen Menschen zu widerlegen.

Der erfte, daß er ben Bedienten einen Wink gabe,

ihn die Treppe hinunter zu werfen.

Der andere, daß er ihm Burchardts Hist. Bibl. 10 Aug. und die dazu gehörigen Documente vorlegte, und ihm aus denselben die Rechtmaßigkeit des Besitzes erwiese.

Der britte, daß er sagte: possidemus, quia possi-

demus.

Da ihm nun, da er so oft aus der Rechtsgelehr= 15 samkeit entlehnte Ausdrücke gebraucht, nicht [51] undekant sehn wird, mit welchen Nahmen die Rechtsgelehrten den letzten Titulum possessionis beehren; so ist es nicht zu vermuthen, daß er sich desselben bedienen werde. Er wird also den zweiten Weg erwählen, wenn der Impugnant sonst keine Werfmahle giebt, welche beweisen, daß er ein im Kopse verrückter Wensch seh. Allein wenn dieser nun antwortet: alles dieses sind zusällige Geschichtswahrheiten, die überdem schon über hundert Jahre alt sind, und diese können nie der Beweis von rechtmäßigen Besitzungen werz den, der Herr muß solchen aus nothwendigen Vernunfts= wahrheiten sühren. Alsdenn glaube ich, wäre es Zeit, ihm zu weisen, wo die Bibliothek einen Ausgang hätte.

Worauf gründen größe Herren ihre Besitze, ihre Gerechtsame? worauf wagen sie ihr bestes, wenn solche 30 angegriffen werden, ihre Schätze, ihre Armeen, ihre Länder, ihre Kronen? auf zusäusige Geschichtswahrheiten, auf Genea-logien, auf Heyraths-Contracte, auf Kaufbriese, auf Friedensschlüsse, u. s. s. Sie sind also so weise nicht, als der Berfasser, der auf alle diese Dinge nichts wagen, und sie mit dem Aristoteles beschämen würde, der die μεταβασιν

Eig allo yevog so ernstlich verboten hat.

Und diesen Medujenkopf halt der Verfasser dem Serrn Schuman bor, in ber hofnung, bag folder feine ehe= malige Wirkung erweisen wurde. Er hat sich aber fehr geirret. Der Berr Schuman giebt fich S. 22. 23. Die Muhe, ihm die gange Stelle aus dem Ariftoteles por= zuerpliciren, und zeigt ihm augenscheinlich, daß Aristoteles von der Wassermihle, er aber von der Windmihle rede. Er set [52] die Sache hernach weiter aus einander, er bestimmet die verschiedenen hier vorkommenden Kalle genau 10 und icharf, und beschlieft verschiedne Absate mit ber Frage: hat Aristoteles bieses auch verboten? Wir er= warten barauf die Antwort von dem Verfasser, aber er wird es wol nicht rathsam finden, sich mit einem Manne weiter einzulassen, ber so bermegen gewesen, ihm S. 22 bie bittere Wahrheit: "Es ift befrembend, von benen an "bie Regeln der Dialectif erinnert zu werben, die boch "bfters wie jemand sich baran versundigen." ins Angesicht vorzusagen.

Noch ein Wort über ben Bogen, ber die Aufschrift hat: Das Teftament Johannis. Gin Gefprach. Nun welches fol das Testament Johannis senn? Die Worte, die er in den letten Tagen seines Lebens noch gang allein gepredigt hat: Rinderchen, liebet euch! 3ch glaube, daß diese Worte ber lette Wille Johannis gewesen sind, daß sie aber ber Berfasser sehr unrecht mit bem Namen eines Teftaments belege. Alle Teftamente find ein letter Wille, aber nicht ein jeder letter Wille ift ein Teftament. Wenn ein fterbender Bater feinen Rinbern algemeine Lebensregeln hinterlassen, und ihnen folche zur Befolgung anbefohlen hatte, wer wird folche fein Teftament nennen? Bleich wieder eine Gunbe gegen die Dia= lectif, und gegen bes Aristotelis usrafaviv.

herr Leging tan unmöglich ber Berfasser dieses Bogens febn, benn feine vorigen und itigen Streitschriften, 35 und bas: Rinderden, liebet euch! ftimmen fo wenig überein, als Ja und Rein.

[53] Die Absicht, welche der Verfasser durch dieses

Geschwatz erreichen wollen, wird den Lesern selbst in die Augen leuchten. Fur diejenigen aber, welchen dieser Bogen nicht zu Gesicht kommen folte, wird es genung sehn, wenn ich nur folgende Stelle baraus abschreibe.

3ch.

"Augustinus erzählt, daß ein gewisser Platoniker "gesagt habe, der Anfang des Evangelii Johannis Im "Anfang war das Wort u. s. w. berdiene in allen "Kirchen, an dem sichtbarsten in die Augen fallenden Ort "mit goldnen Buchstaden angeschrieben zu werden.

Er.

10

15

25

"Allerdings, der Platoniker hatte sehr recht — O "die Platoniker! und ganz gewiß, Plato selbst håtte nichts "erhabeners schreiben können, als dieser Anfang des Evan= "gelii Johannis ist.

3 d.

"Mag wohl seyn. — Gleichwohl glaube ich, ber ich "aus ber erhabnen Schreiberen eines Philosophen eben "nicht viel mache, daß NB. mit weit mehrerm Rechte, "in allen unsern Kirchen, an dem sichtbarsten in die Augen "fallenden Orte, mit goldnen Buchstaben angeschrieben zu "werden verdiente — das Testament Johannis.

Gr.

"Sm.

"Kinderchen, liebet euch. Gr.

"Sa! ja!

[54] 3 ch.

"Dieses Testament Johannis war es, worauf ehe 30 "mahls ein gewisses Salz der Erde schwur. Jetzt "schwöret dieses Salz der Erde auf das Evangelium "Johannis: und man sagt, es sen nach dieser Abanderung "ein wenig dumpfig geworden."

Låcherlicher Wit! Dum, follen die Lefer benken. 35 Das Salz der Erde schwöret noch igt, wie allezeit, auf bende. Aber es giebt auch ein gewisses anscheinendes Salz ber Erben, bas ben biefem Ende eben bas bentt. was ein vorsetlicher Banquerotier ben der endlichen Unter= ichrift feines Wechsels bentt. Doch biefes Sals ber Grbe ift Arfenif.

Sieher gehoren noch die letten Worte des vorigen Bogens: Ueber ben Beweiß des Geiftes und der Rraft:

"Ich ichließe, und winiche: mochte boch alle, welche "das Evangelium Johannis trennet, das Testament 30=

"hannis wieder vereinigen!"

10

Eben fo ungereimt, eben fo gotteglafterlich, als wenn er geschrieben hatte: Dochte boch alle, welche Jeju Gin= sekungsworte des h. Abendmahls trennen, das Testament Jesu: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch unter einander liebet, Soh. 13, 34. wieder vereinigen. Gottes= lafterlich! werden hier manche ausrufen. Ich antworte: ja! benn wir Chriften glauben, daß ber heil. Beift mahrer Bott ift, wir glauben, daß Johannes fein Evangelium aus feiner unmittelbaren Gingebung geschrieben habe. Was also ber Verfasser von dem Evangelio Johannis fagt, das 20 trifft unmittelbar den heiligen Geist. Und ehret derjenige den heil. [55] Beift, ober laftert er Ihn, der Ihn be= ichuldigt, baß er die Chriften trenne?

### V.

So wenig es mir bekant geworden, daß der Ungenante fich von neuem gegen ben Berrn Schuman gereat hatte: jo geschwind erhielt ich die fo genante Duplik bes Berrn 2. welche er der in der Braunschweiger Wahsen= haus=Buchhandlung an das Licht getretenen Bertheidigung ber Auferstehungsgeschichte, entgegen gesett hat. 30 Sch habe aus berselben mit Betrubnis ersehen, bak ber herr 2. fich fein Bebenken macht, ben fo heiligen und wichtigen Gegenstand, den er vor sich hat, mit der aller= größesten Leichtsinnigkeit zu behandeln, daß er auch hier seinem Wite durchgangig den Zügel schießen laffet, daß er eine große Fertigteit hat. Antithesen, Equipocen, Bilber

und Wortspiele da anzuwenden, wo ihm die Grunde fehlen: - und ist dieses ben einem Manne zu bewundern, ber bas Theater zu aller Reit mit so vieler Application ftubirt. der eine dicke Dramaturgie, der so viel Kombdien und Tragodien geschrieben hat? - bag er, ob er gleich felbst eingestehet, daß der Berfasser bieser Bertheidigung, den er feinen lieben Rachbar nennet, ihm mit feinem Finger zu nahe gekommen, und mit keiner Sulbe beleidigt, bennoch benfelben fo hohnisch, so bitter, so - - - die Lefer mogen hier felbst die Worte mahlen, begegnet, daß man baraus einen gedoppelten vorläufigen Schlus machen fan. erste, daß er es selbst fühlen musse, daß er eine [56] ver= lohrne Sache habe: benn in biefem Falle ichlagen bie schlechten Sachwalter folche Wege ein. Der andre, bak er unmbalich ber Berfaffer ber benden Bogen: Ueber ben 15 Beweis bes Beiftes und ber Rraft, und: bas Teftament Johannis, fenn tonne: benn diefe Duplit ift ber ftartfte Wiberspruch gegen biefes Teftament, ber fich benken laffet. Man kan leicht gebenken, daß herr &. es baran nicht werbe fehlen laffen, sein Verfahren schon 20 jum voraus zu rechtfertigen; allein wenn diefe Grunde bagu hinreichen; fo ift man im Stande, mit benfelben, in allen Fallen, aus schwarz weis zu machen.

Es ist ist meine Absicht nicht, über diese ganze Duplif eine Untersuchung anzustellen. Der Man, dem 25 sie entgegen gesetzt ist, wird für sich schon stark genung sehn, seine so ditter und mit solchem Unrechte angegriffene Ehre, zu retten, es wäre denn, daß besondre mir undekante Umstände, ihn erinnerten, daß es rathsamer seh, H. L. das letzte Wort zu lassen, und das Urtheil über seines Gegners Versahren dem anheim zu stellen, der da recht richtet. Indessen kan ich mich doch nicht enthalten, nur über den ersten Bogen einige Gedanken zu eröfnen.

Gleich anfangs ibertrift Herr L. sich selbst, in ber Kunft, schwachen Lesern burch Bilber iber Bilber einen 35 blauen Dunst vorzumachen, und ihnen gefärbte Brillen aufzusehen. Da erscheinen ber schwache abgelebte Nestor,

ber ausfordernde Sektor, der Rampfwartel. (Was wiffen boch fo viele Lefer, welche Herr L. nothwendig voraus= seten ning, von allem diesem?) Er redet von redlicher Austheilung [57] bes Lichts und bes Wetters, von strengen 5 Luftzugen. Das mag alles hinlaufen. Dem Buniche aber: Besonders bewahre Gott und alle vor der todt= lichen Zugluft beimlicher Verleumdung, trete ich bon Berzen ben, ich sete aber hinzu, auch vor ber Senche, die im Mittage verberbet, vor frecher offentlicher und unverschämter Berleumbung, womit fein, ihm fo ehrwurdiger Fragmentenschreiber ben heiligen Matthaus, und alle übrige von Gott vorerwählte Reugen des Gribfers, fo freventlich angegriffen hat, ba er fie zu Lugnern, zu Leichenraubern, zu ben araften Bofe-15 wichtern macht, welche je ben Erbboben betreten haben. Bon der Berlichkeit, welche fie im Simmel genießen, tan er ihnen zwar nichts rauben, aber er gibt boch baburch Schwachen ein tobtliches Aergernis. Wehe bem Menfchen, burch welchen Mergernis fomt! fagt ber, ber an jenem Tage ben Ungenanten, Grn. L. mich und uns alle richten wird.

Auf ber ersten und zweiten Seite erscheinen schabhafte morsche Sturmleitern, und zwanzigmal
geschlagene Solbaten, welche aber boch einmal
ziegen helsen. Diese Bilder wil ich nicht nach ben
Regeln ber funstmäßigen Logik, sondern blos nach ben
Grundsähen bes gesunden Menschenverstandes untersuchen,
um die Leser dadurch behutsam zu machen, und ihnen zu
zeigen, daß sie allerdings Ursach haben, unter der Menge
von Bildern, mit welchen Herr L. sie überströhmet, sehr
viele falsche Münze zu besorgen.

Was sollen die schabhaften Sturmleitern, die zwanzigs mal geschlagenen Soldaten vorstellen? die [58] untüchtigen und längst widerlegten Gründe, die der Ungenante zussammengeraffet hat, um die Auferstehung unsers Erlösers, und seine ganze darauf gegründete Religion, zu Schanden zu machen, und zu Grunde zu richten: und daß er ders

gleichen mit andern, die Berr Q. fur ftarfer halt, aufgeführt habe, gestehet Berr Q. felbit. Ich rechne dahin 3. B. das Borgeben, daß Matthaus Die ganze Geschichte von der Wache ben dem Brabe Christi erlogen: die Ber= falschung der Ausfage der Bachter, Matth. 28, 11. die ber Ungenante fagen laffet, was fie hatten fagen follen. wenn er sie vorher hatte instruiren tonnen: den bon den Aposteln begangenen Leichenranb des Senlandes: die Brocekion des gesamten hohen Rathes und der Wache durch bie gange Stadt, nach bem Grabe Chrifti, welche blog in 10 dem Gehirne des Ungenanten eriftirt: den Widerspruch. daß die Junger Jeju, welche von keiner Auferstehung jemals etwas gehört, nicht baran gedacht, bennoch einen erblakten Leib gestohlen, eine Auferstehung vorgegeben, um barauf ein Lehrgebaude zu grunden, und fich dafür tod= 15 schlagen zu laffen, u. d. m. Berr Q. ift zu klug, als daß er die Vertheidigung diefes Unfins übernehmen folte. Allein, um boch auch hier seinen Ungenanten ben Ehren zu er= halten, so sollen es nur schadhafte und morsche Leitern fenn, welche einen fuhnen und behenden Man 20 bennoch tragen tonten, nur zwanzigmal zurud= geschlagene Soldaten, welche aber boch bas ein und zwanzigstemal wieder zurud fommen und fiegen helfen tonten. Bilber, welche unendlich viel zu viel fagen, und den Lesern faliche [59] Borftellungen einfloßen 25 follen. Diese Brunde bes Ungenanten find feine ichad= hafte und moriche Sturmleitern, fondern Lugen und Phantafien, die gewis keinen behenden und kuhnen Man tragen. fondern ihn ben dem erften Versuche in den Roth fallen laffen: teine gurudgeschlagene Solbaten, soubern Stroh= 30 puppen, benen etwa ein Soldaten-Rock angezogen ift, und die der Feind in die Reihe mit hinstellet, um den Belagerten in ber Werne fein Beer besto fürchterlicher gu machen, die aber ben dem erften Ausfalle vernichtet werden. Ronnen diese auch zum ein und zwanzigften male wieder 35 gurud tommen und mit siegen helfen? Rurg! ber Un= genante hat mit Lugen, mit unverschämten handareiflichen

Lugen, die allerwichtigfte und fur die Selenruhe von Millionen Menschen unentbehrlichste Wahrheit: Sefus lebt! auf welche so viele Chriften mit Freudigkeit, und zum Theile unter den erschröcklichsten Martern in die 5 Ewigkeit gegangen find, bestürmen und vertilgen wollen. So hatte Herr L. schreiben muffen, wenn es ihm mehr um die Ehre unfrer Religion, und unfers Erlbjers, als feines Ungenanten zu thun gewesen; allein die von ihm erwählten Bilder waren feinen Absichten angemessener. 3ch verburge mich, wenn ich mir die Mine geben wolte, die bon dem Herrn L. so häufig gebrauchten Bilder auf gleiche Art zu untersuchen, aus benfelben ein volzähliges Regiment aufzuführen, welche mit der Sache felbit, die fie ins Licht seben ober beweisen sollen, eben so viel Ueberein= ftimmendes haben, als eine, mit einem Solbaten-Rode bekleibete Strohpuppe, mit einem Solbaten.

[60] Auf ber 9 S. giebt Herr L. ben Gegnern einen viel bebeutenben Wink, "sich vorzusehen, daß sie sich nicht "ganz lächerlich machen möchten, wenn man endlich erführe, "wer der ehrliche und unbescholtene Man sen, über den "man so christmilbe gespottet, wer der unstreitige Gelehrte "sen, den man so gern zum unwissenden und muthwilligen "Laffen erniedriget hätte. Das ist (fährt er fort) nichts "als die Gerechtigkeit, die ich seiner Person wiedersahren "lasse. Die Gerechtigkeit seiner Sache stehet auf einem "ganz andern Blatte. Ein Man, der Unwahrheit, unter "entgegen gesetzer leberzeugung, in guter Absicht, eben "so NB. scharssinnig als bescheiden durchzusehen sucht, ist "unstreitig mehr werth, als ein Man, der die beste und "edelste Wahrheit, ans Borurtheil, mit Verschrehung seiner "Gegner, auf altägliche Weise vertheibigt."

Alfo weis der Herr L. von seinem Ungenanten mehr, als er den Lesern von ihm zu sagen bisher gut gefunden, also ist alles, was er von dem Wertheimer Ueberssetzer vorgegeben, Staub, den er und in die Angen strenen wollen. Ob er der Man seh, oder gewesen seh, dafür Berr L. ihn ausgiebt, das stehet auf einem ganz

andern Blatte. Wir beurtheilen ihn aus seinen Fragmenten, und in denselben finden wir ihn als einen mehr
als jüdisch giftigen Verläumder unsers hochgelobten Erlösers, und seiner so treuen Zeugen, denen auch wir so
viel zu danken haben (\*). Beh einer neuen Auslage von
Wagen seils telis igneis Satanae, verdienet [61] das
lette Fragment mit Recht die erste Stelle. Wenn Herr L.
in den vorhin gemeldeten von ihm zusammengeraften Gründen gegen die Auferstehung Christi, Scharfsin, wenn
er in den Beschuldigungen, mit welchen er die Heiligen
Gottes, die Zeugen Jesu, ansält, Bescheidenheit sinden
kan; so müssen alle übrigen Menschen, welche darin gerade
das Gegentheil davon, und zwar so handgreislich als
möglich ist, erblicken, blind sehn. Noch eine Stelle aus
bieser Duplit, und denn kein Wort mehr von berselben.

"Wil es benn eine Klasse von Leuten nicht lernen, "daß es schlechterbings nicht wahr ist, daß jemahls ein "Wensch wissenblich und vorsetzlich sich selbst verblendet "habe? Es ist nicht wahr, sage ich, aus keinem geringern "Grunde, als weil es nicht möglich ist" (\*\*).

20

Satis pro imperio! Schabe, daß hier nicht gleich ein Bildgen beh der Hand war, daß Herr L. sich gesnöthiget siehet, einmahl seine Gedanken mit eigentlichen Worten auszudrücken. Es ist schlechterdings nicht wahr, daß ein Mensch sich wissendlich und vorsetzlich selbst versblendet habe. Also auch die Juden nicht, welche die Wunder des Erlösers dem Teufel zuschrieben? auch da nicht, da ihnen der Erlöser den Widerspruch, der in dieser Lasterung enthalten war, so handgreislich vor Augen legte? Auch der Dieb nicht, der glaubt ein Recht zu haben, daß= 30

<sup>(\*)</sup> Ich hoffe, bag biefe Stelle Gerrn L. reigen werbe, ben Berfaffer gu nennen, um mich lacherlich ju machen.

<sup>(\*\*)</sup> Jener Professor ber Mathematik bewies auf eben bie Art, nur etwas plumper: benn wenn er ben ber Demonstration eines Theorema steden blieb, so muste ein: hohl mich ==== es ist wahr! bie Lude aussüllen.

jenige sich zuzueignen, was er zu wenig, und andere, seiner Mennung nach, zu viel haben? Auch ein [62] Ravaillac Wo bleibt also die menschliche Frenheit? tonnen die Menschen nichts anders glauben, als was fie 5 wirklich glauben, und nicht anders handeln, als sie wirk= lich handeln? Auf wen falt also die Schuld ihrer lebel= thaten? O Richter! was fend ihr fur Thrannen, die ihr eine Sache als moglich voraus fest, von welcher doch Berr Q. fo fraftig verfichert, daß fie ichlechterdings nicht 10 möglich fen? daß ihr Dieben den Strang und Mordern bas Schwerdt und bas Rad bictiret, bie nicht anders gebacht und gehandelt haben, ale fie haben benten und handeln konnen, und nach ihrem Mechanismo, ben fie weder felbst gemacht, noch andern konnen, gedacht und 15 gehandelt haben? Doch vielleicht hat diese zehnte Seite ber Duplit eine gang andere Wirkung, als wir uns vor ber Sand vorstellen. Bielleicht schaft fie ben gangen Ariminal-Process eben fo kraftig ben Seite, als Thomasius ben Berenproces. Berr 2. macht von biefen Grundfaten eine Anwendung, die seinen Gegnern nothwendig sehr troft. reich fenn muß:

"Ich muß ihnen auch diese Wahrheit zu gute kommen "Tassen; weil ich auch von ihnen glauben muß, daß sie "vorsetzlich und wissenblich kein falsches Urtheil fällen "können: so schweige ich, und enthalte mich alles Wieder"scheltens". Und sie können sich vest darauf verlassen. In dieser Duplik hat er nicht wiedergescholten, da er selbst gestehet, daß sein lieber Nachbar ihn nicht gescholten habe. Hat er aber nicht, und zwar zuerst ges scholten? Hier mögen Wahrheit und Billigkeit liebende Leser an meiner Stelle treten, und diese Frage beant-

worten.

## [63] VI.

Ich bin es mibe, bem Herrn L., ber als ein Papillon von einem Gegenstande zum andern herumflattert, nach=

zulaufen. Ich wil es versuchen, ob ich ihm ben einem Buncte vefte halten fonne?

lleber die abscheuliche Beschuldigung, mit welcher ber, nach -feinem Urtheile, fo grundliche und bunbige Ungenante die Ghre bes Evangeliften Matthaus beflect, ba er nemlich G. 541. fagt, bag er bie gange Be= ichichte von ber Bemachung bes Grabes aus feinem Gehirne erfonnen, weil er auf bie Beichuldigung (bag bie Junger ben Leib Chrifti geftohlen håtten) etwas habe antworten wollen, und nichts 10 beffers finden tonnen, hat herr 2., jo viel ich weis, fich nirgends heraus gelaffen. Er muß fich aber barüber erklaren, wofern er feinen Autor ben Ghren erhalten wil. Ich ersuche ihn baber auf bas verbindlichfte, mir gu iagen:

1. Db er die vom Matthao erzählte Geschichte für wahr halte, und ob er glaube, daß Matthaus hier nicht als ein Menich, ber bie Welt mit Dingen, die er aus jeinem Behirne ersonnen, ju feinem Bortheil verblenden wil, sondern als ein ehrlicher Man gehandelt habe? Saat

15

er hier: ja! was ift alsbenn fein Autor?

2. Ob er glaubt, daß Matthaus biefe Geschichte. wo nicht aus Eingeben, benn bavon scheint er nichts wiffen ju wollen, boch auf Antrieb bes heil. Geiftes, geschrieben habe? Leugnet er diese Frage, so muß er sein nein! 25 grundlich beweisen. Denn wenn fein bloges Leugnen bin= långlich senn sol, [64] so kan er sogar die Mitwirkung bes heil. Beiftes, ben allen ben Stellen, bie ihm in ber Bibel nicht anstehen, wegschaffen, und es stehet alsbenn ledig= lich ben ihm, wie viel er uns von der Bibel, ja ob er und von berielben überhaupt auch nur etwas übrig laffen molle.

3. Ob er gar glaubt, daß fein Autor Recht habe, und daß Matthaus hier gelogen? Schlagt er biefen Weg ein; so werde ich ihm das antworten, was er ehedem 35 Alogen wurde geantwortet haben, wenn berfelbe es fich wurde haben einfallen laffen, ein von ihm angeführtes

historisches Zeugnis eines bem Herrn L. besonbers werthen Geschichtschreibers, bas er Klogen entgegen gesett, auf

eine folche Art abzuweisen?

4. Ob er glaubt, daß die Sache unwahrscheinlich 5 fen, weil Matthaus folche allein gemelbet, daß man ihm Die gange Siftorie aufgebunden, und daß fie ihm um fo viel lieber gewesen, weil er folde niten konnen: imgleichen. ob er glaubt, daß Matthaus diese falsche Nachricht wirklich auf Antrieb des heil. Geistes aufgeschrieben? Solte S. 2. sich hier mit ja! erklaren, so ersuche ich ihn herz= lich, und armen verblendeten Menschen, die, ihrer Dog= matit zu Bunft, fich von ber Wirkung bes heil. Geiftes an den Selen der Evangeliften, ben Aufzeichnung ihrer Schriften, fo ungegrundete Borftellungen machen, Die Wohlthat zu erweisen, und uns, aber wenn es ihm mog= lich ware, mit eigentlichen und bestimten Worten, ohne Bilber, einen gutigen Unterricht zu ertheilen, was wir benen antworten sollen, die uns fragen mochten: ob benn ber heil. Geift nicht vorhersehen konnen, baf ber hohe Rath zu Jerusalem [65] bald wurde Mittel und Wege ge= funden haben, eine so unverschämte Luge in ihrer gangen Bloge barzustellen, und daß bas ganze Evangelium Matthai burch diesen einzigen Schlag alles sein Ansehen verlieren wurde: bak also ber Geift Gottes Matthaum im Grunde angetrieben, sich burch eine folde Fabel zu beschimpfen, und ben Teinden ein Recht ju geben, ju rufen: Sebet, folche Lugner find die Junger! was wird ber Meifter fenn? Ich bitte ihn, und zu erklaren, wie biefes Ber= halten bes heil. Beiftes mit ber großen Berheiffung, Die 30 Jefus feinen Jungern gegeben: der Beift der Bahr= heit wird euch in alle Wahrheit leiten, Joh. 16, 13. Wenigstens fan ich nach meiner Einfalt übereinstimme. nicht anders urtheilen, als daß zwischen dem: in alle Bahrheit leiten, und zwischen bem: antreiben, 35 Lugen niederaufdreiben, ber grobfte Widerfpruch ftat finde, ben man nur benten fan.

Wie wenn Berr Q. wifte bag man feinem Bedienten,

in Absicht auf ein gewisse Factum, worauf aber sehr vieles ankame, eine Lüge aufgebunden hatte, und berselbe solte nun vor Gerichte auftreten, und das aussagen, was er davon wüste, H. L. ware aber davon ganz anders ins formiret, er verhehlte die Wahrheit vor seinem Bedienten, und triebe ihn vielmehr an, hinzugehen, und die Sache so auszusagen, wie er sich solche vorstellete: was würde alsedenn Herr L. senn! und wie würde er handeln? Und der Geist der Wahrheit sol = = = boch mir zittert die Hand, und mein ganzes Herz empöret sich, das, was nun folgen solte, völlig hinaus zu benken, oder aar niederzuschreiben.

[66] Herr Leging wird hier turze Wendung machen. Er wird biefe bemuthige Bitten entweder als Inquifitor= Fragen abweisen, ober, wenn es ihm zu bedenklich fallen folte, biefen Weg einzuschlagen, weil er vielleicht weis, 15 bak einige feiner Borganger auf bemfelben ein schlechtes Blud gemacht haben; fo wird er fagen: ich rechne biefen Ginfal meines bunbigen und grundlichen Ungenanten gu ben morichen Sturmleitern, welche ihn aber als einen fühnen und behenden Man dennoch getragen, er ift einer 20 von den zwanzig mahl zurudgeschlagenen Solbaten, ber aber von meinem Selben zum ein und zwanzigften mahle in das Feuer geführet wird, um mit siegen zu helfen. Solte S. L. diefen Ausweg erwählen; jo wiffen bie Lefer ichon, was ich barauf antworten werbe. Ich glaube aber, daß er solchen gerade aus eben dem Grunde nicht mahlen werde, weil ich ihm benselben vorgeschlagen habe. muffen also erwarten, ob er sich so weit herablaffen, und mir und vielen andern in diefer uns fo buntlen, aber fo fehr angelegnen Sache, bas fo fehulich gewünschte Licht 30 geben werbe.

# VII.

Eben da ich schliessen wil, lese ich in dem hiesigen Correspondenten, daß in der Bohnischen Buchhandlung zu haben wäre: Gine Parabel, eine kleine Bitte, ein evenstnales Absaungsschreiben an den = = = von Gerrn

Hofrath Leging. Folget auf bas: an ben, mein Nahme; fo wundre ich mich, daß berjenige, ber das Avertiffement einruden laffen, mir die Ehre entzogen hat meinen Nah= [67]men hinzuseten. Herr Leking hat sich bereits in Die 5 Situation gesetzt, daß feine bitterften Angriffe einem recht= schaffnent Theologo eben so gewis zur Ehre gereichen, als ehemahls bie Laftrungen eines Dippels und Ebelmans, und in unfern Tagen die Aufalle ber berlinifchen und mietauischen Bibliothek. Gs follen hernach noch Axiomata bazu gekommen fenn. Bor bem Ofterfeste habe ich wichtigere Geschäfte als solche fliegende Blatter zu lesen. Rach bem Feste wil ich eine mußige Stunde baran wenden, und zusehen, ob es ber Miche werth fen, mich ferner mit ihm einzulassen, ober ob es rathsamer fen, ber Erklarung, welche ber Berr Director Schuman in bem Schlusse seiner Antwort, auf bas an ihn gerichtete Sendschreiben, von sich gegeben hat, zu folgen.

Sat S. 2. mir die Chre erwiesen, nahmentlich gegen mich zu schreiben; so tan ich leicht gebenken, wie liebreich er mit mir umgegangen sehn werbe; da er in seiner Duplit gegen feinen lieben Nachbar, bas Teftament Johannis fo heilig beobachtet hat: aber fein lieber Rach= bar hatte auch nicht bedacht, daß herr Leging eine jebe deductionem ad abfurdum, die man feinem lieben Fragmenten=Schreiber entgegen fest, als einen Schlag anfiehet, ben man ihm felbft ins Angefichte giebt. Gine Unmerkung, welche funftig allen benen nublich fenn fan, welche glauben, daß Gewiffen und Beruf fie aufforbern, bie Chre Jefu, feiner Beugen und feiner Religion, gegen die Fragmente zu vertheidigen. Ich hatte noch bazu die unverzeihliche Sinde begangen, Herrn L. an seine Tobes= stunde [68] zu erinnern: und das ift gerade dasjenige, was diese herren am wenigsten tragen konnen. Vermuth= lich wird er, eine folche Berwegenheit zu rachen, alles niedergeschrieben haben, wovon er glaubt, daß es mir am wehesten thun mochte. Mag er boch! Aerger wird er es boch wohl nicht machen, als Abbt, als Bafebow, als

Semler, Bahrdt, die Verfasser der algemeinen beutschen Bibliothek(\*) und Consorten es gemacht haben. Und solte er es auch noch årger machen; so wird er mir doch damit so wenig schaden, als diese mir gesichadet haben. Sein spöttischer Witz, und wenn er auch zur höchsten Stufe der höhnenden Vitterkeit hinaufstiege, ist kein Arsenik, sondern nur Salz. Vor dem war es nach Veschaffenheit der Personen [60] und der Wunden, auf welche es gestreuet wurde, ziemlich beizend; man wil aber angemerket haben, daß solches nach der Ausgade wer Emilia Galotti, etwas dumpfig geworden. In der Duplik ist es das gewis. (\*\*)

(\*) So arg wird er wenigstens nicht lugen, als biefe febr oft gelogen haben. Doch wer fan es biefen ehrlichen Leuten ver= benten, bag fie bem Grundfate, auf welchem ihr ganges Gebaube errichtet ift, calumniare audacter etc. treu bleiben. Jef. 28, 15. Jeboch Schmach von ihnen ift fur redliche Rnechte Gottes Ehre, aber ihr Lob Schande. Gie mogen alfo ihren Beihrauch opfern, wem fie wollen : mich bemahre Gott por bemfelben. Was fan man von Leuten erwarten, bie, wenn fie Brobt verbienen wollen, nichts anders ichreiben burfen, als mas bem, ber fie lohnet, ge= falt: und was fur grundliche Unpartheylichfeit und Bahrheits= liebe fan man von einem Berfaffer eines Rothanters hoffen? 3ch bitte fie, fich boch nicht einzubilben, bag rechtschaffene Lebrer, wenn fie um ber Bahrheit willen Schmach leiben muffen, am Gallenfieber fterben. Bare biefes, fo murbe Fribrich Nicolai und feine Selfershelfer ichon manchen Morb begangen haben, und blejenigen, die ihnen ein Dorn in ben Augen find, aus ber Belt ichaffen tonnen, wenn es ihnen gefiele. Gie wurden ihre Absichten burch ihre Febern weit ficherer und bequemer erreichen tonnen, als bie italianischen braui burch ihre Stilette. Much hier gilt bie Berheiffung unfers Berrn: fo fie etwas tobtliches trinfen, fols ihnen nicht icaben. Marc. 16, 18.

(\*\*) Diese Anmerkung ift von versichnbigen Mannern icon vor 24 Jahren, bey bem in seiner Apologie fur ben Simon Lemnius befindlichen Salze, gemacht worden. Insonderheit bey ben Sahen: Melanchthons Fener verhielt sich zu Luthers Feuer, wie Luthers Gelehrsamkeit gegen Melanchthons Gelehrsamkeit; und: Lemnius entstoh nicht Richtern, sondern Tyrannen.

Ich besorge sehr, daß Herr Leging, wenn er in das Feld der Philosophie und Theologie übergehen, und sich in benselben eben das Ansehen geben wil, mit welchem er in seiner Dramaturgie, und in audern Auffaten welche 5 bie ichonen Wiffenschaften betreffen, commandirt, fehr gegen die, bom Aristoteles so hoch verponte μεταβασιν εις άλλο yevos, anstoßen werde. Wie groß war Berr D. Bufding. da er als Reformator von Subners Geographie auf= trat? und wie klein war er, ba er als Reformator ber 10 Angsburgischen Confesion und ber inmbolischen Buch er ericien? Ich bewundre ben Berrn Leging, wenn ich feinen Laokoon, feine antiquarifche Briefe, por= nehmlich aber sein unnachahmliches Meisterstück, die Ub= handlung, wie die Alten den Tod abgebilbet haben, lefe. Allein wenn ich fehe, mas er als Philofoph fur Grundfate hat, wie er schließt, wie er beweiset, wie in den meisten Fallen, zwar wißige und unerwartete, aber im Grunde die Sache offenbar verstellende Bilber und Gleichniffe die Stelle ber Grunde vertreten muffen, wie er mit [70] Worten spielet, wie er aus Saken, von welchen fein vernünftiger Mensch wissen kan, was er baben gebacht hat, 3. G. ber Buchftabe ift nicht ber Beift. Die wichtigsten Folgen giehet, wie er sich hinter Equipocen zu versteden sucht; fo tan ich keinen großen Philosophen sehen. Liegt hier ber Grund in der Blobigfeit und Schwäche meiner Augen; so muß ich mir mein Schicksal gefallen laffen. Freylich werden hier die schonen Beifter, Die Zeitungsrecensenten, Die witigen Damen, icharffichtiger fenn: boch ift biefes baben noch immer bas Befte, baß ihre Urtheile nicht entscheibend find. Meine Lefer werden mir vergonnen, daß ich jum Beweise beffen, mas ich ge= schrieben habe, nur ein Paar Proben aus dem vorher= gehenden wiederhohle.

Die erste: Herr L. schließt, 4 St. der Bentrage, S. 495. also: "War ein Zeitraum, in welchem die christ-"liche Religion sich bereits so vieler Scelen bemächtiget "hatte, und in welchem gleichwohl noch kein Buchstabe "aus dem von ihr aufgezeichnet war, welches auf uns "gekommen ift; so muß es auch möglich sehn, daß alles, "was die Gvangelisten und Apostel geschrieben haben, "wieder verloren gienge, und die von thnen gelehrte Re-

"ligion boch beftunde".

Reigt biefer Schlus einen Philosophen? Der lette Sat ift ber, ber bewiesen werden fol, und ber erfte fol ben Beweis enthalten. Sat aber Berr Leging bier bie große Regel ber Logit: distingue tempora, beobachtet? Muß nicht, wenn biefer Schlus etwas beweisen fol, baben 10 vorausgesetet werden, daß eben diejenigen Umftande, welche fich [71] vor ber Aufzeichnung ber Schriften ber Evange= liften und Apostel fanden, auch nach berselben ba fenn, und unverandert bis an das Ende ber Welt bleiben muften? Das große Pfingstwunder mufte ben der Ordination eines 15 ieben Lehrers erfolgen: ober Chriftus mufte fie alle auf Die Art, wie Baulum, berufen. So oft wir die Auferstehung Chrifti beweisen wolten, (noch hat sich H. L. nicht erklart, ob er diesen Artitel fur einen wesentlichen Artitel der christlichen Religion ansehe, oder nicht) musten 20 wir erft, wie Betrus, einen von Mutterleibe an Lahmen burch ein Machtwort heilen. Gin Schicffal, bergleichen ben Ananias und Saphira trafen, mufte diejenigen treffen, welche die Lehrer mit Seuchelen und mit Lugen hinter= gehen wolten. Alle biefe Umftande muß Berr Leking ichlechterdinas vorausseken, wofern fein Schluk nicht ein bloger Luftstreich fenn fol. Da er aber folche, ohne kluger als Gott fenn zu wollen, nicht vorausseken fan; fo ift er eben fo bundig, als biefer: Da die deutsche Reichsverfassung lange por dem westphalischen Frieden bestanden 30 ift: fo muß es auch möglich fenn, daß der westphalische Friede, und alle dazu gehörige Acten verlohren giengen. und die darin gegründete Verfassung des deutschen Reichs bennoch bestunde. Was ein verftandiger Statsman gu biesem Schlusse sagen murbe, bas wird ein ieder ver= ständiger Philosoph und Theolog auch auf H. L. Schlus autworten.

ă

lleberdem fliessen aus biesem Schlusse bes Berru Legings Folgen, welche er entweber nicht vorhergesehen hat, ober welche er bem Leser, ber schwach [72] genung fenn wurde, fich bon biefem Schluffe blenben gu laffen. 5 unvermerkt an die Sand geben wollen. Es find biefe: Alfo find die Schriften der Evangelisten und Apostel vollig unnug und überflußig: Gott tan nichts unnütes und überflufiges thun: alfo find biefe Schriften nicht bon Bott. Ich gebe bem Berrn Leging diefe Folgen nicht geradezu, 10 als seine Lehrsätze auf ben Ropf schuld. Aber er muß entweder zeigen, daß fie nicht aus feinem Schluffe flieffen; ober er muß folche eben fo wohl als ben Schlusfat, fur bie seinigen erkennen: ober er muß feinen Schlus felbft fur falfch ertlaren. Spielt er aber hier wieber mit bem 10 Worte: Chriftliche Religion, so wie er vorher mit ben Worten: Beift, Buchftabe, Bibel, Religion, gespielet hatte; verftebet er unter ber driftlichen Religion, wie Tindal, die naturliche; so raume ich ihm seinen gangen Schlus ein: aber wie wurde es alsbenn um die Aufrichtigkeit und Redlichkeit aussehen, welche ein jeber ehrlicher Schriftsteller, insonderheit ben einem so wichtigen Gegenstande, feinen Lefern schuldig ift? Er mag sich hier felbft erflaren.

Die zweite Probe. Herr Leßing wil beweisen, "daß "es schlechterdings nicht wahr seh, daß jemahls ein Mensch "wissendlich und vorsetzlich sich selbst verdlendet habe". Nun den Beweiß! er giedt ihn in diesen wenigen Worten: weil es nicht möglich ist. O Musen! o Logit! so pslegte er sonst den anderer Gelegenheit auszurusen. Was setzet dieser Beweiß vorauß? dieses, daß Herr L. daß ganze Neich der Möglichteit so völlig durch=[73]schaue, daß er mit pähstlicher Untrieglichteit bestimmen kan, was zu demselben gehöret, und nicht gehöret. Auf diese Art bewieß ehemahls ein äthiopischer König gegen die Europäer, daß es schlechterdings nicht wahr seh, was sie ihm von der Verwandlung des Wassers in Gis erzählten. Ueber diesen athiopischen König lachen alle Vernünstige, und Herr L.

selbst wird mit lachen. Hatte Herr Leging bey diesem wichtigen Sate nicht erst auf das bestimteste erklaren sollen, was er durch das: sich selbst wissendlich und vorsetzlich verblenden, verstehe? Ich wil doch nicht hoffen, daß er damit so viel sagen wolle: es ist schlechterdings nicht wahr, daß jemahls ein Mensch seine bezre Erkentnis untersdrückt, und derselben entgegen gehandelt habe: daß er behaupten werde, daß daß:

- - - - video meliora proboque deteriora fequor - - - -

10

30

von keinem Menschen gesagt werden konne. Er wird boch wohl nicht behaupten wollen, daß niemahls ein Mensch, ber fich bessen bewuft gewesen, bag er eine irrige und un= zuverläßige Grfantnis habe, und eine beffere erlangen tonte, fich mit ber ersten begnugt, und die lette nicht verlangt 15 habe, weil seine Begierden ben jener ihre Rechnung beffer fanden als ben diefer, ober weil er besorgte, daß die erste fenn Gemiffen aufrihrisch machen murbe. Wir erfuchen also ben herrn Leking gar fehr, ba er und eine neue bisher unerkante Wahrheit verfundiat, und die Wohlthat 20 au erweisen, und und erft burch beftimte Erklarung beffen, was er burch: sich selbst wissendlich und vorsetlich ver-[74]blenden, berftehet, in ben Stand zu feken, folche recht einzusehen, und prufen zu tonnen, ehe er bon uns fordert, daß wir uns vor seinem: weil es uns unmöglich ift! 25 beugen follen.

Ich glaube, daß diese Proben hinlanglich sehn wers ben, zu beweisen, daß wir von ihm, in Absicht auf die Philosophie, keine große Reformation zu besorgen, Ursache haben.

Und eben so wenig in Absicht auf die Theologie: benn da er von unsere Dogmatik so verächtlich spricht, als gewisse Politici von den Verordnungen ihrer Obrigteit; so können wir zum voraus daher den gewissen Schlus machen, daß er sich nie die Mühe gegeben habe, solche zu ktudiren.

### VIII.

Kir biefes mahl habe ich von biefer Sache meinen Lefern weiter nichts zu fagen, als daß ich ihnen die Resultate

aus dem vorhergehenden vorlege.

20

Das Refultat aus bem funften Fragmente ift biefes: Alle Chriften find bon ber Zeit an, ba man angefangen Die Auferstehung Chrifti zu glauben, bis auf ben heutigen Tag, in Absicht auf die Religion, die elendesten Dum= topfe gewesen. Sie haben fich die Auferstehung Chrifti. bie dumfte Luge die man benten fan, aufburden laffen, ba fie doch mit Sanden hatten greifen tonnen, wie ichs mit Sanden gegriffen habe, bag bie Junger feinen Leib gestohlen, und hernach vorgegeben haben: Er lebe, und fen gen himmel gefahren. Sie haben fich eine, auf biefe arobe Luge gebauete Religion, ben welcher fie fo viel 15 Elend erdulden muffen, von jenen [75] Lugnern und Leichen= raubern als eine gottliche aufburden laffen, und fie find so blind gewesen, die in ihren Erzählungen so sichtbar liegende Widerspruche nicht zu feben. Weg alfo mit ber gangen driftlichen Religion!

Das Refultat, bas aus herrn Legings Gegenfaben und Duplik flieffet, ift biefes: Alle Chriften, welche bis auf ben heutigen Tag die ganze Bibel als Gottes Wort angenommen haben, und noch annehmen, und den Berfassern der biblischen Bucher gleiche Untrüglichkeit in allen 25 Stellen zuschreiben, find Thoren und Narren, ba fie nicht einsehen, daß sich so viele Widersprüche in benselben finden. Chriften! ihr muffet alfo erft unterscheiben lernen, mas unter diesem Widersprechenden wahr ober falich ift, und wenn ihr bazu nicht im Stande fend, fo wil ich euch 30 kunftig zu Bulfe kommen (\*). Werfet also die Schale weg, und behaltet den Kern. Doch da ihr den Kern schon

<sup>(\*)</sup> Wenn und Berr Leging die Ausgabe einer Bibel liefern folte, in welcher nichts weiter enthalten mare, als mas er in berfelben für gotlich erkennet; fo murbe folde gewis im Tafchen= formate ericheinen.

habt, da die chriftliche Religion bleiben wird, wenn auch alle Schriften der Evangelisten und Apostel verlohren giengen; warum plagt ihr euch mit solchen Schriften? Weg also mit dem neuen Testamente! und das alte kan mitsausen, ihr werdet dadurch noch weniger verlieren. Es ist doch aufs höchste nur ein Elementarbuch das für Kinder geschrieben ist, bessen sich aber erwachsene und verständige Menschen schmen mussen. Weg also mit der ganzen Bibe!!

[76] Ich füge noch das Resultat, das aus meinem 10 Auffagen flieffet, hingu. Es ift biefes: Chriften, laffet euch nicht verführen! Forbert von bem herrn Leging, daß er euch erst bestimt sage: was er durch driftliche Religion versteht, weil ihr fouft Gefahr lauft, berudt gu werben. Fordert von ihm, daß er euch, bestimt, mit 15 eigentlichen Worten, ohne Bilber und Gleichnisse, fagen folle, was er in ber Bibel fur gotlich ober fur mensch= lich halt, und feinen Ansfpruchen die bagu gehörigen Grunde, aber wieder in eigentlichen Worten, benfuge. Erklart ihm, daß ihr, wenn er sich diesen gerechten Forderungen ent= zieht, euch genothiget sehen wurdet, ihn fur den anzusehen, der es darauf angelegt, durch fuße Worte und prachtige Reden unschuldige Bergen zu verführen, und euch, aus blogem Muthwillen, mitten in einer gefährlichen Bufte und finstern Nacht, eures Fußes einzige Leuchte und bas 25 Licht eurer Wege zu rauben, ohne daß er euch etwas bessers wieder geben tonte. Christen! werdet ihr euch eure euch von Gott gegebene Bibel, von herrn Leging nehmen laffen? Gine ichlechte Combbie fan er abwurdigen, aber an unfrer Bibel muß er anlaufen und zu Schanden werden.

Das Final-Nesultat mag der Machtspruch unsers großen Luthers machen, den er ganz andern Gegnern, als Herr L. ift entgegen geseht hat, der sich an ihnen allen legitimirt hat, und den Herr L. gewiß nicht zuerst umstoßen wird:

Das Wort sie sollen lassen stahn, Und kein'n Dank bazu haben!

35

## [77] Cine Anmertung,

5

10

15

20

25

30

35

40

welche zu S. 18 (\*) [24] gehört, und alba angezeiget

Ich wil die Schrift, in welcher diefer rebellische Grundfat als hohe Weisheit angepriesen wird, nicht nahmentlich auffihren. Findet fich ber Berfaffer beleidiget, fo mag er fich felbst melben. Lefer, welche fie tennen, werden S. 137. 138. bes hamb. Druds, noch mehr folch unfinniges und berwegenes Beng, von Abgotteren gegen Bruius, (Clement, Ravaillac, Cromwel, Damiens, gehoren auch mit gur Gefelschaft) von Brutus Ropf und Dold u. f. w. finden, bergleichen ein Mariana, Savedra, Legius und Rofe, in ber Landivrache bruden zu laffen, gewis nicht bolfichn genung gewesen fenn wurden. Rein Bernunftiger wird bem vielgepriesenen Somer bergleichen Schwarmerepen auschreiben. noch ihn einer folden Gesinnung gegen die Monarchen fabig halten, ba er ehedem felbft es geruhmet hat, daß ein Ronig ben Weg mit Blumen beftreuet habe, ben feine Mufe noch wandeln folte. Allein wenn er fich nicht offentlich bagegen erflaret? = = = Man wird über die narrifchen Ginfalle eines Wislings lachen: und ich lache auch über biefelben: allein fehlt es benn in ber Geschichte an Benspielen, bag ber Same ber [78] Rebellion, wenn er auch burch bie Banbe eines Geden ausgestreuet worden, Burgel geschlagen, und verderb= liche Fruchte getragen bat? Wer waren Brechting, Anipper= bolling, Johan von Lenden? Wer war Ignatius Lopola? und was für eine Societat hat ihm ihren Urfprung gu banten? Man wird fagen, mit folden Narren macht man in unfern Tagen turgen Broces. Die gegenwartige Ginrichtung unfers Militair-Stats und ber Rriegszucht laft fie nicht auftommen. But! aber ift es benn nicht auch moglich, bag auch Officier und Solbaten von einem Brutusfinne angestect merben tonnen? Ift unfre Rriegesaucht beffer eingerichtet, als bie ehemalige romifche war? Unfre Monarchen find Gottlob ficher, baf ihre Barben bie Bege nie betreten werben, auf welchen ehemals die pratorianische Leibwache die souveraine Macht an fich ge= riffen hatte, und, nach ihrem Wohlgefallen Ranfern ben Sals brach, und andre auf ben Thron feste: allein woher entspringt ihre Sicherheit und die Treue, welche fie von ihren Rriegern erwarten, und wirklich ben ihnen finden? baber, weil folde

Chriften find. Sind fie es gleich nicht alle im icharfften Berftande; fo find boch bie Grundgefete ber driftlichen Religion von dem Rechte der Obrigfeit, und von der Bflicht der Unterthanen, zu tief in ihre Bergen ge=[79]pragt, als bag es ihnen fo leicht, als ben Senden, werden folte, folche baraus gu ver= tilgen. Werben fie aber Chriften bleiben? wird nicht mit ber Chrerbietung gegen die beil. Schrift und Religion, auch 3u= gleich die Bereitwilligfeit ihren Oberherren den ichuldigen Gehorfam zu leiften, und ber Abichen gegen Rebellion, in ihren Bergen ausgeloichet werden, wenn es jedem Biglinge und Narren fren ftebet, mit ber driftlichen Religion und mit ber Bibel por ben Augen bes gangen driftlichen Bublici bas bolfuhnste Gespotte zu treiben? Ich habe die Bofnung zu Gott, daß die Zeit nahe fen, welche diefem unfinnigen Unfuge ein Ende machen wird, und bag große Berren, um ihrer eignen Sicherheit willen, ober wenigftens gu verhuten, daß fie, als Bottes Stathalter, als Liebhaber bes Lebens, nicht nothig haben mogen, Schwerdt und Rad, zur Rache fiber die Uebel= thater gebrauchen zu durfen, folden Thoren und den verwegenen Ausbrichen ihres Unfing, Grengen feben merben. Daben fan es verftandigen und gesetten Mannern vergont bleiben, bescheidne Ginmurfe gegen Die driftliche Religion, und felbit gegen die Bibel, qu machen. Es wird foldes notig fenn, um die Lehrer in Othem gu erhalten, und folche Beiten ber Rube zu verbuten, unter welchen bie Chriftenheit von bem 9ten bis zum 15ten Jahrhundert [80] bennahe vollig zu Grunde gegangen ware. Nur mufte foldes nicht, ohne besondere wichtige Urfachen, in einer andern Sprache, als in ber Sprache ber Belehrten geschehen, und ber angreifende Theil mufte bie Frenheit nicht haben, die heiligen Manner Gottes, von welchen die ganze Chriftenheit glaubt, daß fie geredet und geschrieben haben, getrieben bon bem beiligen Geifte, als Dumtopfe, als Bofewichter, als Leichenrauber gu laftern.

Ich hoffe zugleich, daß die Zeitungsschreiber, welche so unersetlichen Schaben thun, und die verderblichsten Grund= sage unter dem großen Haufen verbreiten, durch ihre, nun behnahe auf das höchste gestiegne Verwegenheit selbst, große Herren und andre Obrigkeiten aufsorbern werden, ihnen Zamm und Gebis anzulegen. Die Schrift, von welcher ich vorher geredet, in welcher ein solcher giftiger Same der Rebellion ausgestreuet, ja in welcher einer der größesten Monarchen des Erbbobens nahmentlich auf die dolfühuste Art angegriffen worden, ist in einer Menge von Zeitungen, Buchhanblerzeitungen sowohl als andern, als ein Bunder angepriesen worden. Ja die Zeitungsschreiber gehen so weit, daß sie selbst den allerhöchsten Kanserlichen Rescripten Hohn sprechen. In allen hiesigen und benachbarten Zeitungen standen unter den 6 Merz die Kanserlichen Verordnungen, nach welchen Bahrdts Weue Offenbarungen unterdrücket, und behseite geschaffet werden solten. Ind eine gewisse Zeitung, welche die Worter mit allergnädigstem Kanserl. Privilegio, an der Strine führet, bietet dieses Buch unterm 16 Merz zum öffentlichen Verkause. Höher kan der Frevel doch wohl nicht steigen.

# Legings Schwächen,

gezeigt

non

Johan Meldjior Goezen.



# Das erste Stück.

Hamburg, gebruckt und zu bekommen ben D. A. Harmsen.
1778.

# radböunha.

Course Colored Toronto.



hard to sell

1000

# Lieber Herr Hofrath!

eie werben es mir nicht übel beuten, bag ich mich in ber Anrede an Sie, mit Benfeitsetung aller Titu= laturen, eben bes vertraulichen Tones bebiene, ben Sie gegen mich gebraucht haben. Ran die Bitte eines in Ihren Augen jo gering geachteten Mannes, ben Ihnen noch etwas gelten; so ersuche ich Sie, ben Beschlus dieser Bogen eher, als den Anfang derselben, zu lesen. Bielleicht wurde diefes Ihnen heilfam fenn, und die Erreichung meiner Hauptabsicht befordern. Und wie groß wurde meine Freude fein, wenn ich folches erleben folte! Da ich aber große Urfach habe, bas Gegentheil zu be= forgen, so gebe ich Ihnen hiemit offentlich die Berfiche= rung, daß Sie Ihre Absicht an mir nicht erreichen werben. Diefe tan wohl feine andere fenn, als mich in [4] aus= 15 schweifende Site zu jagen, und mich baburch zu reigen, mich Ihnen gleich zu ftellen. Glauben Gie alfo gewis, daß, wenn Sie auch noch hartere Ausbrude, noch grobere Injurien gegen mich ausschütten werben, als Sie bisher in Ihren Blattern ausgeschüttet haben, ein folches Ber= 20 halten zwar Mitleiben, nie aber Born, noch weniger flammenden Born, in meinem Bergen erweden werbe. Ich werbe folche Stellen, wenn es ohne Nachtheil ber Wahr= beit geschehen tan, mit grosmithiger Berachtung überseben, aber besto mehr Fleis anwenden, Ihre Trugschlusse offen= 25 bar zu machen, Ihre Bilbergen zu untersuchen, Ihre Macht= fpruche in das Bloge zu ftellen, und alfo Ihre Schwachen aufzubeden, und baben mein Hauptziel, welches fein anderes ift, als unschuldige Bergen bor Ihren prachtigen fußen und verführerischen Reben zu warnen, nie aus ben Augen verlieren. Ich ersuche Sie also vorläufig, in Ihren funftigen Antigoegischen Blattern beffer als in ben bis= herigen, auf Ihrer huth zu fehn, und nicht alles, mas

Ihnen Ihre oft ichwarmende Ginbildungsfraft vorstellet, fogleich als Drakelfpruche niederzuschreiben. Ich bitte Sie, boch die ekelhaften Wiberspruche zu vermeiben, welche besonders Ihrer Barabel ein so lacherliches Ansehen geben, 5 und nicht heute das fur ein bloges [5] Rordlicht aus= zugeben, was Sie noch geftern Ihren Lefern als ben fürchterlichsten Sturm auf alle Seiten ber Bestung der driftlichen Religion vorgespiegelt hatten. Et poetam oportet esse memorem. Auch Sie haben fein Recht, sich über die große Regel des Horat: Sibi convenientia finge, wegzusegen. Insonderheit aber ersuche ich Sie, fich borlaufig auf einen beffern Beweis ber Fabel, bie Sie Ihren Lesern auf ber 45 S. ber Ariomatum er= zählen, zu schicken. Denn ich werbe, wenn ich bis bahin tomme, gegen Ihre Glaubwurdigkeit fo wohl, als gegen die Glaubwürdigkeit des angeblichen heßischen Feldpredigers, fehr nachbrudlich protestiren. Ich werde Ihnen die Biftorie ber Sevaramben entgegen feten, und die Folge, welche Sie aus Ihrer Frane ziehen, eben so wenig gelten 20 lassen, als wenn Sie schliessen wolten: Moses ware ein Betrüger, weil Structoras eben die Bunderwerke, Die Moses gethan hat, auch gethan hatte. Ich werde insonder= heit ben Unfin, ber in ber Antithefe: Barmbergiger Bott! Unbarmherziger Briefter! liegt, in feiner volligen schwarzen Geftalt barftellen.

Mehmen Sie biefes als eine vorläufige Antwort auf Ihr Absagungsschreiben an: [6] und wenn Sie Ihren fernern Schriften eben so wenig als in den bisherigen, sur die Erbauung Ihrer Leser sorgen wollen; so
jorgen Sie doch wenigstens für Ihre Ehre und für Ihren
guten Nahmen, und bemerken Sie doch, wie sehr Ihren
sonst lieben Getreuen, die Zeitungsrecensenten, die allezeit
den höchsten Ton den sie aus ihrer Trompete herausbringen konten, angaben, wenn eine Minna, oder eine
Emilia von Ihnen erschienen, gegenwärtig zurück halten,
und schliessen Sie daraus auf die Urtheile solcher Männer,

bie unparthenischer und richtiger benten. 2c. 2c.

ecenfion bon bes on. Superintendenten Luber= malbs Bertheidigung ber Wahrheit und Gewisheit der Auferstehung Jesu, gegen das in die Bentrage bes Herrn Legings eingerudte Fragment eines Ungenanten.

Etwas über die gegenwartige Art bes Berrn Legings, gelehrte Streitigkeiten gu führen. Brufung feiner abgeichmadten Barabel. Ginige gerechte Forberungen an benfelben.

Aus dem 75 St. ber freywilligen Bentrage b. S. Selmftedt.

10

20

ühulin hat verlegt: Die Wahrheit und Bemigheit ber Auferstehung Jesu Chrifti. Gegen eine neuere in bem vierten Bentrag gur Geschichte und Litteratur aus ber Bergogl. Bibliothet gu Bolfen= 15 buttel bagegen herausgekommene und hier vollig eingeruckte Schrift, erwiesen und vertheidigt, von Joh. Balth. Luber= wald, der heil. Schrift Doctor, Berzogl. Braunschw. Superintendenten und Baftor primarius zu Vorsfelde. 8, 13 Bogen.

In ber Borrebe rechtfertigt ber Berr D. fein Berfahren, daß er das ganze funfte Fragment hier mit ein= ruden laffen. Gine Handlung, welche fich felbst recht= fertigt, des Gr. D. Unvarthenlichkeit beweiset, und dem Hrn. Herausgeber fagt, daß rechtschaffene Theologen fich 25 bor biefem rauchenden [8] Loschbrande gar nicht fürchten. Der Berr D. fetet erft einige hiftorische Brunde voraus, und erweiset folche, um dieselben hernach in feiner Biber= legung felbst gebrauchen zu konnen: und ich glaube, daß

ihm hier niemand, der auf einen gesunden Menschenverstand Anspruch macht, werde widersprechen können. Hierauf folgt das Fragment Stückweis, und die Widerlegung desselben. Da aber aus Schriften solcher Art kein Auszug gemacht werden fan; so muß man es den Lesern überlassen, sich selbst mit denselben bekant zu machen. Und es wird gewis keinem Christen, wenn er auch gegen die elenden in dem Fragmente enthaltenen, Angriffe satsam verwahret wäre, gerenen, diese bündige Widerlegung derselben gelesen zu haben, als welche zur Bevestigung unsers Herzens in einer Wahrheit, an welcher unserm Glauben alles gelegen ist, noch sehr vieles behtragen kan.

Der Herr D. hat sich sehr sorgkältig gehütet, die behgesügten Gegensätze des Orn. Lesings auch nur zu nennen, wie ich denn überhaupt diesen Nahmen in dem ganzen Tractate nicht bemerket habe; allein das wird ihm wenig helsen. Herr Lesing wird ihn eben so mishandeln, als er seinen Lieben Nachdar gemishandelt hat, der eben diese Behutsamkeit gebrauchte; denn das ist itzt seine Wethode, cs zu versuchen, ob er diesenigen, die nicht so denken wie er, oder welche die Knie vor dem von ihm aufgerichteten Baal nicht beugen wollen, um mich seines eigenen Ausdrucks (Duplic S. 9.) zu bedienen, zu uns wissenden und muthwilligen Lassen erniedrigen könne.

[9] Ben diefer Gelegenheit etwas

25

über die gegenwärtige Art des Herrn Legings, Streitigkeiten zu führen.

Bor einigen Jahren controvertirte er eine Zeitlang mit dem Hallichen Geheimenrathe Kloh, über Gegensstände, welche eigentlich in das Feld liesen, dem sich Herr L. vorzüglich gewidmet hat. Er sührete diesen Streit mit Nachdruck, er demüthigte seinen Gegner wo es nöthig war, er nahm ihm die fremden Federn, wenn er Parade mit denselben machen wolte; aber er sührete diesen Streit auch mit Würde und volkommener Anständigkeit. Er versachtete mit wahrer Grosmuth alle kleine und niedrige Kunstgriffe, Vortheile über seinen Gegner zu erhalten, oder

die Leser mit Vorurtheilen gegen ihn einzunehmen. Er stritte mit Gründen, und machte von seinem Witze nur alsbenn Gebrauch, wenn berselbe ein besonderes Licht über den Gegenstand, den er eben vor sich hatte, ausbreiten konte: denn er war überzeugt, daß die Wahrheit auf seiner Seite war.

Allein ben dem gegenwartigen Streite muffen wir sagen: quantum mutatus ab illo! Sier ift es bie bor= nehmste Absicht bes Herrn L. seine Gegner, ja auch die Gegner seines Fragmenten-Schreibers, wenn sie ihm auch nicht im geringsten zu nahe getreten sind zu unwissenden und muthwilligen Laffen zu erniedrigen. Wenn die Lefer merten werden, daß diefes insonderheit die Absicht feiner Barabel fen: fo merben fie ben Schluffel zu berfelben haben. Er übergehet die Widersprüche, deren sich der 15 Fragmenten = Schreiber schuldig gemacht, die Lugen und [10] Lafterungen, welche er gegen die, bon Gott borer= wahlten Zeugen bes Erlbfers ausgeschaumet, ob fie ihm gleich mit allem möglichen Nachbrucke vorgehalten worden. mit tudischen Stilschweigen. Er gebraucht alle mogliche 20 Runftgriffe, um die Lefer jum Bortheile feines Fragmenten= schreibers einzunehmen, und benselben als einen tieffeben= ben Gelehrten, als einen Mann vorzuspiegeln, ber in Ab= ficht auf die Art, wie er die driftliche Religion angriffe, noch keinen Vorganger habe. Doch hat er, so viel mir 25 bekant geworden, felbst unter ben Zeitungsrecensenten, bon welchen doch ein großer Schwarm zu seiner Fahne ge= schworen zu haben scheint, noch keinen gefunden, ber ihm die Freude gemacht hatte, ihm diefes Lied nachzufingen. Er scheint die Logid und gesunde Bernunft aus biefem 30 Streite verbannet zu haben, und wil schlechterbings blog burch Wit, burch Parabeln, Bilberchen und Gleichniffe ben Sieg behaupten. Er wil durchaus fur einen aufrichtigen Berehrer ber driftlichen, fogar ber evangelisch Lutherischen Religion angesehen fenn, ob er gleich alles 35 thut, was in feinem Bermogen ift, die Bibel verbachtig und verächtlich zu machen. Er bebenket aber nicht, baß

er Leser sinden wird, welche im Stande sind, Jacobs Stimme und Esaus hande zu unterscheiden. Er gaukelt um seine Gegner herum, er trit in die Pfügen, damit ihnen der Koth ins Gesicht sliegen sol, er schneidet ihnen Frazengesichter vor, auch dahin gehören die lakonischen und affectirten Titel seiner sliegenden Blätter. Er gibt ihnen bald von dieser, bald von jener Seite einen Schlag mit seinem hölzernen [11] Sädel, darauf dann sogleich ein Jo Triumphe! von einigen seiner Anhänger erfolgt. Andere aber versichern ihm mit einer ehrerbietigen Verbeugung, daß der Streit für die Zuschauer nicht so belustigend seyn könte, als er sonst seyn würde, weil Lestings Gewicht über seine Gegner gar zu groß und sichtlich sey. Eben die Gedanken, welche die Philister hatten, als sie ihren Goliath gegen den David daher traben sahen.

Ich wil mir die Muse geben, ben dieser Gelegensheit über seine Parabel, nach den Grundsaten des gesjunden Menschenverstandes, eine kleine Prüfung anzustellen.

Bas fol ber unermekliche Ballast in ber Hauptstadt des Koniges vorstellen? Entweder die natürliche oder die chriftliche Religion. Etwas anders kan ich daben un= möglich gedenken. Die erfte kan unmöglich das Augen= merk bes Brn. L. gewesen fenn. Denn bag bas Bor= geben, daß die vornehmsten Gemacher ihr Licht von oben her empfangen folten, welches ben wenigsten zu Sinne wolte: daß einige vorgegeben hatten, daß der Pallast nach Grund= riffen gebauet fen, beren Worte und Charafteristict fo aut als verloren waren: daß diejenigen welche diese Grund= riffe ein wenig naber beleuchtet hatten, als Mordbrenner des Vallastes ausgeschrien worden: daß sich Thoren ge= funden, welche das ploklich entstandene Nordlicht, (und bas fan fein anders fenn, als die Fragmente, und ber Druck berfelben) fur eine, im Ballaft entstandene Feuers= brunft, angesehen hatten, alles biefes paffet auf die natur= 35 liche Religion wie eine Fauft aufs Auge.

[12] Also bleibt nichts anders, als die chriftliche Religion übrig, aber eine solche chriftliche Religion,

welche ihr Licht nicht von oben empfangt, sondern burch verschiedene große und kleine, runde und vierecte, hin und her zerstreute Venster: Diese sollen boch wol die verschie= benen Stufen ber menschlichen Bernunft anzeigen. driftliche Religion, von welcher einige Grundriffe haben wollen, beren Worte und Characteriftick fo aut als ver= loren waren: das fol boch wol nicht das griechische neue, sondern bas hebraifche alte Testament bebenten, und warum follen die Worte und Characteristick beffelben fo gut als verloren fenn? weil S. 2. kein 10 Bebraifch verfteht. Gin Nordlicht entftehet, beutsch: Serr Leging lagt die Fragmente druden. Nun ichreyen die Bachter: Feur! Feur! im Ballafte! Dun laffet er bie= jenigen, welche glauben, daß ihre Aflicht fie auffordere, biefes Feuer zu loschen, als besoffene, als unkluge Leute 15 herumlaufen, und legt ihnen allen Unfin in ben Mund, ber fie nach feiner Absicht lacherlich machen fol. Diefen Runftgrif hat er in seinen Lustspielen sehr haufig, aber mit mehrerer Ueberlegung angewandt. Nur bas Feur= geschren hat er gewis im Traume gehort. Ich finde da= von in den Aufsatzen derer, die wider die Fragmente ge= fchrieben haben, nichts. Das finde ich, daß die Bachter des Pallastes anzeigen, daß sie Narren wahrnahmen, welche Bersuche machten, an den Mauern besselben hinanzuklettern, um ben an benfelben befindlichen Statuen bes Bauherrn, 25 und seiner vornehmen Werkmeifter, die Rafen abzuschlagen, oder sie sonst zu beschimpfen, und [13] wenn ihnen dieses nicht gelingen wolte, folche mit Roth bewurfen: Rarren, welche Sturmleitern ansetten, weil fie aber morich und schabhaft waren, schon, ehe sie die zweyte Stufe erreicht 30 hatten, im Kothe lägen; Narren, welche die Besatzung mit Stinktopfen zu vertreiben suchten, aber fich felbst mit ben= felben besudelten; Narren, welche Bersuche machten, ben Ballast zu untergraben, aber gar bald mit Unwillen und Schnauben abzögen, weil sie fanden, daß er auf einem 35 Felfen gebauet ware. Beißt bas: Feur! Feur! im Ballaste! schrenen? Sier erklart Berr 2. die Fragmente

für ein bloges Nordlicht, um die Bachter, die Feur geschrieen haben sollen, burch bieses Bilbgen zu bummen Laffen zu erniedrigen. Ich kan seinem Nordlichte schlechter= dings keine andere Deutung geben, und ich glaube, daß ber gefunde Menschenverstand ben biefer Erklarung auf meiner Seite fen. Sat Berr Lefting bamit etwas anbers fagen wollen; fo muß er fich barüber erklaren. Was foll also sein Bild sagen? dieses: so wenig ein Nordlicht eine Feuersbrunft in einem Ballafte ift, ober beraleichen an= 10 richten tan; so wenig Schaden tonnen die Fragmente ber driftlichen Religion thun. Was follen also die Bachter senn, die Feur! schrenen? Thoren. Also hat Herr L. bergeffen, was er auf ber erften Seite feiner Duplick ge= schrieben hat: "ber Ungenante, so viel ich nun von seinen "Papieren naher weis, hat nichts geringers, als einen "Sauptsturm auf die gange driftliche Religion unter-"nommen. Es ift teine einzige Seite, fein einziger noch "fo berftedter Winkel, bem er feine Sturmleitern nicht "angeworfen. Frenlich hat er [14] diese Sturmleitern nicht "alle mit eigener Sand neu geschnitt; die meiften babon "find schon ben mehrern Sturmen gewesen; einige ber= "selben find so gar ein wenig (nur ein wenig?) schab-"haft, benn in ber belagerten Stadt waren auch Manner, "die zerschmetternde Felfenstude auf ben Feind herab= "warfen. - Doch was thut das? Seran fomt nicht ber. "ber die Leiter macht, sondern wer die Leiter besteigt: "und einen behenden fuhnen Mann tragt auch wol eine "moriche Leiter."

Hier haben die Leser eine Probe von Herrn L. vortrefflich übereinstimmenden, und sich allemal selbst gleichen Bitze. Hier stellet er uns den Versasser der Fragmente, als einen fürchterlichen Feind vor, als einen solchen behenden kühnen Mann, der unsre Vestung auch mit einer schabhasten und morschen Leiter besteigen könte, solche zu Grunde richten, und keinen Stein auf den andern lassen würde; und in der Parabel ist er ein nichtswirkendes, nichtsbedeutendes Nordlicht. Verdient ein Man, der seiner felbst so fehr vergessen fan, daß Manner, welche wichtigere Arbeiten zum Beften der Gelehrsamkeit und der Wahrheit unternehmen tonnen, ihre Beit bamit verberben, fein un= gahlbares Seer von Gleichniffen, die Munfterung pakiren zu laffen, um die Widerspruche, welche folche Bernunftigen gum Cfel machen, ans Licht zu bringen? Ich habe gwar eine folde Bemuhung versprochen, auch den Anfang damit bereits gemacht, allein diese Arbeit wird mir so efelhaft. und so unbedeutend, daß ich solche wieder ben Seite ge= worfen habe. Indeffen tonnen die Lefer diese kleine Brufung der Barabel, [15] welche vermuthlich ein Meisterstück von Srn. 2. fenn fol, als eine Brobe ansehen, wie die Fortsetung Dieser Arbeit ausfallen wurde.

Benlaufig merte ich noch an, daß aus diefem Gin= gange ber Duplick offenbar erhelle, daß Hr. 2. noch 15 mehrere Sturmleitern vorrathig habe, welche fein Un= aenanter ichon angeschlagen hat, daß er noch mehrere Nord= lichter werbe erscheinen laffen, um die Bachter Bions au Narren zu machen, und fie zu beschuldigen, baß fie Feur! gerufen hatten. Hat er Lust, und vergonnet es ihm die 20 gotliche Vorsehung, so mag er immer damit ankommen. Aufs hochste wird nichts weiter als ein Gbelmann in einem mehr nach ber neuen Mobe zugeschnittenen Sabite, erscheinen, und feine Sturmleitern werden uns fo wenig

25

Furcht einjagen, als seine Nordlichter. Ich fordere von Hrn. L. daß er, ehe er verlangen tan, baß man fich weiter mit ihm einlasse, sich rund er= flare, ob er ber Berfaffer des Bogens: Heber ben Beweis bes Beiftes und ber Rraft, fen, ingleichen, ob ber barin befindliche Sat: bak fich feine gange Bernunft gegen ben Lehrfat ftreube: bag Gott einen Sohn habe, ber mit ihm gleiches Wefens fen, ein Artitel seiner Religion sen? Sagt er hier ja: so muß es allen Verständigen unbegreiflich bleiben, wie er sich zum Vertheidiger der driftlichen Religion aufwerfen, 35 und wie er fo viel von feiner auten Gesinnung gegen die Lutherische Religion prablen tonnen.

Inlett erinnre ich ihn noch, daß es nun für ihn Pflicht sen, den Verfasser der Fragmente [16] zu nennen: da er mit der Entdeckung seines Nahmens gebrohet, und es versucht hat, seinen Gegnern dadurch Furcht einzujagen: da es ihm nicht unbekant seyn kan, was für gelehrte unbescholtene Männer für die Verfasser dieser Miszgedurten ausgegeben werden. Die Schuld, daß ihre Niche so unverantwortlich besudelt wird, fält auf ihn zurück, wosern er mit der Wahrheit länger zurück hält; und er kan solche zu offenbaren, um so viel weniger Bedenken tragen, da er seinen Auctor und dessen Arbeit schon vorsläusig mit solchen Lobsprücken beehret hat.

Ich unterschreibe meinen Nahmen, um dem Hrn. L. zu zeigen, wie wenig ich mich vor seinem Kothsprüßen fürchte, mit der Bitte, die Unbesonnenheit nicht wieder zu begehen, und, wie ich aus dem Beytrage zum Reichs= Postreuter, 30. Stück sehe, andrer Leute Arbeit auf meine

Rechnung zu schreiben.

боезе.

### II.

Betrachtung über eine Stelle aus Hn. L. Du= 20 plik, in welcher er der heil. Schrift geradezu widerspricht, und wahren Unsin niedergeschrieben hat.

S. 10. 11. ber Duplik lefe ich folgendes:

"Nicht bie Wahrheit, in beren Besitz irgend ein "Mensch ist, oder zu seyn vermeynt, sondern die auf"richtige Mühe, die er angewendet hat, hinter die Wahr"heit zu kommen, macht den Werth [17] des Menschen.
"Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nach"forschung der Wahrheit, erweitern sich seine Kräste, worin
"allein seine immer wachsende Volkommenheit bestehet.
"Der Besitz macht ruhig, träge, stolz.

"Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und "in seiner Linken ben einzigen immer regen Trieb nach "Wahrheit, obichon mit dem Zusate, mich immer und "etvig zu irren, verschlossen hielte, und språche zu mir: "wähle! Ich siele Ihm mit Demuth in seine Linke, und "sagte: Bater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur "allein für Dich."

Wie auffallend ist diese Stelle? wie offenbar widersspricht dieselbe dem, was die gesunde Vernunft lehret, und dem was die heil. Schrift an so vielen Orten mit so großem Nachdrucke einschäft? Was ist natürlicher, als daß ein Mensch, der den Werth der Wahrheit, und den 10 Segen, den wir von dem Besitze derselben geniessen, nie erfant, nie erfahren hat, wenn ihm dieses Nordlicht plötzelich in die Augen leuchtet, zusammensährt, sich einbildet, einen Strahl einer höhern Weisheit erblicket zu haben, und sich in Bewunderung von Leßings großem Geiste 15 verlieret?

Und was ist sie im Grunde? Unsin. Herr Leging muß entweder seine Leser als Kinder ansehen, die alles blindlings glauben, was er mit einem affectirten Enthussiasmus daher plaudert, oder er benket, schreibt und handelt 20 selbst als ein Kind. Ich wil einen Satz nach den andern betrachten.

Der Werth eines Menschen, — und bieser wird doch wohl nichts anders seyn sollen, als das-[18] jenige, was den Menschen wahrhaftig glücklich macht, — bestehet 23 nicht in dem Besitze der Wahrheit, in welchem er entweder ist, oder zu sehn vermennt.

In bem Besitze ber Wahrheit sein, ober zu sein vermennen, sind zwen sehr verschiebene Dinge, welche Herr E. hier aber als gleichgultig zusammensetzt, um die Beser zu verdlenden. Ein großer Theil der Menschen halt Borurtheile und Lügen für Wahrheit. Er glaubt also in dem Besitze der Wahrheit zu senn, wenn er auf seine Borurtheile und thörigte Einbildungen trotet. Daß ein solcher vermeynter Besitz der Wahrheit den Werth, oder die Glückseitzeit eines Menschen nicht ausmache, wissen wir, und wir dürfen solches nicht erst von H. L. lernen. Also:

auch ber wirkliche Besitz ber Wahrheit, das ist, die Erkäntnis der Wahrheit ohne Ausnahme, eine Erkäntnis derselben, welche richtig, gegründet, überzeugend und lebendig ist — hat Herr L. dieses mit dem Aussbrucke: der Besitz der Wahrheit, nicht sagen wollen; so hat er betrüglich gehandelt — macht den Werth eines Menschen nicht aus, er kan ihn nicht glücklich machen.

Das sagt Fr. Leßing; was sagt Jesus? Das ist bas ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Joh. 17, 3. Welche Wahrheit kan höher seyn, als die, welche der Erlöser hier nennet? Die Erkäntnis dieser Wahrheit ist, nach dem Unsspruche Jesu, das ewige Leben, sie giebt dem, der sie besiget, den Werth, daß er des ewigen Lebens, der höchsten Glückseliges[19]keit, zu welcher ein Mensch gelangen kan, fähig wird, und derselben theilhaftig werden kan. Sie ist der Weg zum ewigen Leben, sie ist dem Wesen nach das ewige Leben selbst. Diesem Ausspruche Jesu widerspricht Leßing geradezu: wer verdient nun unsern Beysal, unsern Glauben? Jesus, oder Leßing?

Baulus sagt: Gott wil, daß allen Menschen geholfen werde, und daß sie zur Erkentnis der Wahrheit kommen. 1 Tim. 2, 4. Wodurch kan also dem Menschen geholsen werden? wodurch kan er zu seinem wahren Werthe hinaufsteigen? wodurch kan er wahrhaftig glückselig werden? durch die Erkantnis der Wahrheit, sagt Baulus; nein! sagt Leßing. Der Besitz der Wahrheit, oder die Erkantnis derschiet, nach ihn ruhig — und das kan hier nichts anders heissen, als unthätig — träge und stolz, mit einem Worte, unglücklich. Wie viel weiser ist hier Leßing, als Baulus?

Hebr. 13, 9. heift ch: Es ift ein thftlich Ding, baß bas herz vest werde, welches geschicht burch Gnabe. Der vorhergehende Gegensag: Lasset ench nicht mit mancherlen und fremden Lehren um=

treiben, sagt uns, was der Apostel durch die Bevefttgung des Herzeus verstehe, nemlich die Erlangung einer überzeugenden und lebendigen Erkantuis der Wahrheit. Diese erklart er für ein köstlich Ding, oder für etwas, darauf unfre wahre und höchste Glückseligkeit beruhet. Nein! schreget Lehing: es ist vielmehr ein verachtungs= würdiges, ein sehr schädliches Ding, daß das Herz vest werde, oder zum Besitze der Wahrheit gelange, denn da=

burch wird ber Mensch faul, trage und ftol3.

[20] So lange nun sich noch Chriften finden, ben 10 welchen Jejus und feine Bengen mehr gelten, als Leging; fo lange ift es fehr naturlich, daß diefe neue Beisheit mit ber ihr gebuhrenden Berachtung wird gurudgewiesen werden. Es ift aber auch baber fehr naturlich, daß Berr 2., da es ihn febr erfreuen murbe, wenn er burchgangig einen folden Benfal erhalten fonte als er für feine Schau= ipiele erhalten hat, alles thut, was in feinem Bermogen ift, und was fein Wit vermag, um die Bibel, als ein nichtsbedeutendes, unzuverläßiges, und zur Erhaltung und Fortpflanzung der driftlichen Religion gang unnübes Buch, verdachtig, verächtlich und verhaßt zu machen, auch zu bem Ende Fragmente drucken laffet, in welchen die beil. Berfasser berselben, und also auch ihr erster Urheber, ber heil. Geift felbst, mit Lasterungen angeschwärzet werben, welche die Solle felbst nicht giftiger und arger ausspenen tonte. Doch was die Feinde bes abtlichen Wortes gerne wolten. bas ift berloren.

Nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit, erweitern sich die Kräfte des Menschen, worin allein seine immer

wachfende Bolfommenheit beftehet.

Was kan ungereinter und widersprechender seyn, als dieser Sag: Unfreimmer wachsende Bolkommenheit bestehet in Erweiterung unfrer Kräfte? Wozu sind uns diese Kräfte verliehen? Zu welchem Ende sollen sie erweitert werden? Sie sollen Mittel seyn, den uns vorgesteckten Zweck zu erreichen. Welches ist dieser Zweck?

bie [21] Erlangung und ber Besit ber Wahrheit. Ungludlich ift ber, fagt Berr L., ber biefen 3weck erreicht. Er wird badurch unthatig, trage und stolz. Begnüget euch also damit, o Menschen! daß ihr euch mit dem Tantalus 5 in gleichen Umftanden befindet. Diefer erweiterte feine Arafte burch unaufhorliches Bemuben, Die schonen Fruchte gu erreichen, die ihm bor bem Munde hingen, und feine lechzende Aunge mit dem hellen Wasser zu erquicken, bas ihm bis an die Lippen reichte, aber vergeblich: indeffen 10 war er boch gludlich, benn er genos bie Bolkommenheit, Die in einer immer großern Erweiterung unfrer Rrafte bestehet. Ein herlicher Trost fur die Goldmacher. Je langer sie in Roblen wuhlen, und im Dampfe und Rauche arbeiten, besto mehr erweitern fie ihre Rrafte, besto mehr wachset ihre Volkommenheit. Wie weit wurden fie also berabfinken, wenn fie ben Stein ber Beifen wirklich au Stande brachten? Wie groß mar also ber Vorzug ber hendnischen Weltweisen por den Aposteln und bor allen wahren Chriften. Jene forschten beständig ber Wahrheit 20 nach, erweiterten ihre Rrafte, und beforberten alfo ben beständigen Wachsthum ihrer Volkommenheit. Diese wurden ohne eigenes augstliches und muhfames Nachforschen durch ben Beift ber Wahrheit felbst in alle Wahrheit geleitet; fie tamen zum Besite ber Wahrheit, aber was hatten fie 25 babon für Vortheile? sie wurden badurch, nach Serrn L. Urtheile, unthatig, trage und ftolz. Wer find also nach bem Legingischen Grundsate, unter ben Menschen allein bie mahren Gludlichen? biejenigen, von welchen Baulus 2 Tim. 3, 7. fagt: baß fie im=[22] merbar lernen, aber nimmer gur Erfantnis ber Wahrheit fommen tonnen.

Diese neuentbeckte Wahrheit setzet Herrn L. nun auf einmahl in einen solchen Enthusiasmus, daß er eine Erstlärung von sich giebt, vor welcher alle Vernünstige ersstaunen, oder besser, welche sie mit Mitleiden ansehen, und daraus den Schlus machen werden, wie sehr ein Mensch ausschweisen könne, wenn er sich in einem Irs

thume, den er für eine, von ihm selbst ersundne Wahrheit halt, spiegelt. Herr L. setzet es als einen möglichen Fall, daß Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, in der Linken aber den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obsichon mit dem Zusate, ihn immer und ewig irren zu lassen, verschlossen halten, und ihm die Wahl zwischen benden andieten könte. Er erklärt sich, daß er alsdann mit Demuth in seine Linke fallen und sagen würde: Vater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich.

Und das mufte Berr L. Gott erft fagen? Da Er 10 ihm alle Wahrheit, folglich auch die reine Wahrheit an= geboten: fo mufte es Gott vorher nicht wiffen, daß die reine Wahrheit eine Sache fen, an welcher Die Menschen jo wenig Theil haben konten, als an der Alwissenheit und an der Algegenwart Gottes. Ober wenn er gegen 15 diese Folgerung proteftiren folte; fo muß er zugeben, baß Bott ber armen Menschen burch eine folche, ihnen an= gebotene Wahl, spotten wolle. Aber ift es benn auch wahr, daß die reine Wahrheit nur allein fur Gott ift, fo daß die Menschen von dem Besite berselben schlechter= 20 bings ausgeschlossen sind? [23] Was ift die reine Wahr= heit? die Uebereinstimmung unfrer Borftellungen von Begenstanden, mit der mabren Beschaffenheit berselben. Rum Benfpiele: Die Borftellung von der Barmbergigfeit Gottes. daß fie eine gottliche Reigung fen, ben Elenden auf eine, 25 feinen Gigenschaften und ber Fahigfeit ber Glenben ge= make Art, zu helfen, ift reine Wahrheit. Was ftehet berfelben entgegen? eine Borftellung, nach welcher wir uns bon ber Sache, die wir erkennen, einen falfchen Begrif machen. Ich behalte das vorige Erempel: wenn fich ber Gunber bon ber Barmherzigfeit Gottes ben Begrif macht, baß fie eine gottliche Reigung fen, ben Gunber, als Sunder, ohne Buge und Glauben felig zu machen, so ift solche Vorstellung keine Wahrheit, sondern Irthum und Lugen. Bon ber reinen Bahrheit muß eine 85 volständige Ginficht in Die innere Ratur und Beschaffenheit ber Dinge, ben welcher nichts ver-

borgen bleibt, nothwendig unterschieden werden. konnen von der Barmbergiakeit Gottes, wie von allen gottlichen Gigenschaften, von allen Geheimnissen bes Glaubens, bon allem, mas wir zur Seliakeit zu wiffen 5 nothig haben, richtige, und zur Erreichung ber gottlichen Absicht mit uns, hinhangliche, aber feine gang bol= ftanbige Borftellungen haben. Diese allervol= kommenite Erkaninis ber reinen Wahrheit gehort allein für Gott, nicht aber Die reine Wahrheit felbft. Das für 10 Wahrheit war es, in welche ber Geift Gottes, nach ber Berheikung bes Erlofers, Die Junger leiten folte? Joh. 16. 13. Reine, ober unreine Wahrheit? Alwissend folte und tonte fie [24] ber beilige Geift frenlich nicht machen, aber bennoch folche Vorstellungen von den, die mensch= 15 liche Bernunft überfteigenden Religionsgeheimniffen, ben ihnen erweden, nach welchen fie die feligmachende Wahr= heit richtig erkennen, folche auch andre wieder lehren konten. Bas für eine Wahrheit ift es, in welcher uns Gott heiliget? die reine, ober die unreine? Gehort nun die reine Bahrheit allein fur Gott, wie tonte benn unfer Grlofer beten: Beilige fie in beiner Wahrheit? Joh. 17, 17. Alfo wiber= fpricht herr Leging burch ben Sat: Die reine Wahrheit gehört allein fur Bott, bem Erlofer und ber gangen beiligen Schrift gerabe in bas Angeficht. 25

Wenn Gott mir in seiner Rechten den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, aber mit dem Zusate: mich immer und ewig zu irren, und in der Linken das allersschröcklichsste Schicksal, vernichtet zu werden, vorhielte, und sagte: wähle! so würde ich mit Zittern in seine Linke sollen, und sagen: Vater, vernichte mich! Denn gehört die reine Wahrheit allein für Gott, din ich in ewiger Gefahr zu irren; so ist kein Augenblick möglich, da ich versichert seyn könte, daß ich nicht irre, und daben einen immer regen Trieb nach Wahrheit zu haben, daß ist der schröcklichste Zustand, in welchem ich mir eine menschliche Sele denken kan. Und daß ist, nach Herrn L. ganzen Vorstellung, der Austand, zu welchem Gott alle Menschen in

bieser und jener Welt bestimmet haben sol. Nach dieser Lehre ist alle Zuversicht des Glaubens, alle Frendigseit zu Gott, alle Josnung des ewigen Lebens, und selbst die Seligseit des ewigen Lebens, [25] Thorheit und Ginbildung. Nach dieser Lehre war es eitler Ruhm, wenn Paulus sagte: Ich weis, an welchen ich glaube, und bin gewis, daß Er mir meine Beylage bewahren wird dis auf jenen Tag. 2 Tim. 1, 12. Schröck= liche, zur Verzweissung sührende Lehre! Doch von der Urt ist die neue Weisheit, wodurch die angeblichen Freunde des Christentums, und beclarirten Feinde der heiligen Schrift, die Welt erleuchten wollen.

#### III.

# Schwächen in Berr Legings tleinen Bitte.

Wie unerschöpflich ber Wig bes Herrn Legings an Bilbern 15 und Bleichniffen fen, beweifen alle Seiten feiner fliegenben Blatter. Ich glaube nicht, daß je ein Schriftsteller biese Art bes Vortrags fo weit und bis zum Unfinne getrieben. Es scheint, bag er gar nicht im Stande ift, eine Sache mit eigentlichen Worten vorzutragen, und ben seinen Lesern 20 muß er feinen Menschenverstand, sondern blos und allein Phantafie vorausseten. Kan es ben biefen Umftanden fehlen, muß nicht sein Berftand gegen ben Wig, ber immer bas arofe Wort allein haben wil, eifersuchtig werben, und bemfelben den Scheidebrief geben? und mas fur Fruchte 25 wird alsbann ber Wit hervorbringen? Mondkalber und Misgeburten, wovon seine Varabel ben augenscheinlichsten Beweis abgiebt. Er hatte Die kleine Bitte mit beutlichen Worten vortragen follen, fo wurden feine Lefer und ich ge= wust haben, was [26] er gewolt hatte; allein so zu schreiben 30 war fur 2. zu gemein. Alfo Bilber über Bilber, Gleichnisse über Gleichnisse. Er erzählt seinen Lefern erft einige Fabel= chen, bon einem Schafer, bon einem Rrauterkenner, bon bem neibischen Sunde und hungrigen Ochsen, von dem Stalfnechte und hungrigen Bferden, von dem Fuhrmanne, der mit 35

einem schwerbelabenen Wagen in einem grundlosen Wege veft gefahren ift. Und nun komt erft bie kleine Bitte.

Das erste Bilb hat er nicht vollig ausgemahlt. Ginen öffentlichen Lehrer mit einem Schafer, und einen Biblio-5 thefar mit einem Rrauterkenner zu vergleichen, schicket sich gang wohl. Der Schafer erfüllet seine Pflicht, wenn er feine Beerbe bahin führet, wo fie gefunde Beibe findet. Der Krauterkenner fucht feine Kentnis von Krautern au erweitern, und biejenigen, die er zuerst entbect, bekant zu 10 machen, ohne barauf zu feben, ob fie giftig ober nicht giftig find. Bis hieher bin ich mit bem Berrn 2. vollig Allein nun weiter. Wenn aber ber Arauterkenner bie giftigften Arauter, bie in folden Gegenden befindlich find, wo die Schafe niemahls hinkommen, aussucht, aus= hebt, folche den Schafen zum Fressen vorwirft, und sie noch bagu mit giftigen barüber gestreueten Buder sus und ben Schafen angenehm zu machen fucht, handelt er als= benn auch als Kräuterkenner, ober als berjenige, von welchem ber Erlofer Joh. 10, 1. fagt, daß er nicht zur rechten Thur in ben Schafftal eingehe, fonbern anderswo hineinsteigt? Ich ersuche ben Berrn Leking, Diesen Kleinen Bufat au feinem Bilbe einiger Aufmertfamkeit au [27] wur= bigen, und baben bie Stimme feines innern Richters nicht au unterbruden. 25

Daß Herr Leßing nicht gern ber neibische Hund sehn möchte ber das Heu bewacht, das er selbst nicht genlessen kan, und doch den hungrigen Ochsen die Zähne weiset, ist ein sehr kleiner Ruhm, den er sich selbst behlegt. Solte er ein solches Verhalten von sich bliden lassen; so würde er bald aus dem Munde seines Herrn das Wort hören: du kanst nicht ferner Bibliothekar sehn: und das würde ihm ungelegen fallen; allein daß er auch der Stalknecht nicht sehn wil, der jedem hungrigen Pferde das Heu auf die Rause trägt, das gereicht ihm gar nicht zur Ehre. Behläusig merke ich an, daß der Wit des Herrn Leßings, da er unausschörlich angestrenget wird, die Kraft, sich empor zu schwingen, völlig zu verlieren scheint, und daber öfters

in bas pobelhafte falt. Was wil er eigentlich mit diefem niedrigen und schmutigen Bilbe fagen? Diefes. 3ch erkenne mich als Bibliothekar nicht verbunden. Gelehrten. welche Nachrichten aus ben Schaken, Die mir gur Aufsicht anvertrauet sind, die ich ihnen allein mittheilen fan. 5 die sie zur Ausgrbeitung nuklicher Werke nothig haben. und fehr aut gebrauchen tounen, folche Nachrichten mit= autheilen, wenn auch sonst nicht die geringste Bedenklich= feit daben ware, wenn fie folche auf die bescheidenste und höflichste Art von mir suchen, und wenn sie mir auch die 10 Mittheilung berselben noch so leicht und bequem machen. Das heist durch ein ander Bild: Die mir anvertraute Bibliothek betrachte ich als einen Kirchhof. [28] Ich bin ber Tobtenaraber. So wenia es die Pflicht des Tobten= arabers ift, die Leichen aus den Grabern herborzuziehen, 15 so wenig ift es meine Bflicht, Bucher aufzusuchen, und andern die Nachrichten, die fie davon verlangen, mitzu= theilen. Ich fan biese Sache aus eigner Erfahrung mit einer fleinen Geschichte erlautern.

Als ich aufing an meiner Historie ber Niebersachsischen 20 Bibeln - einem in ben Augen biefes Bibliothefars fo verachtlichen Buche, S. f. Antigoepen, 1 St. S. 5. au arbeiten, und die erfte Ausgabe bes Niedersachfischen Neuen Teftaments, welche 1523 zu Wittenberg bon Melchior Lotther gedruckt worden, recensiren wolte: so 25 hatte ich davon kein anders Gremplar, als ein, hier auf ber Stadtbibliothet befindliches, bem aber bas lette Blat fehlete, auf welchem allein der Nahme des Druckers, der Ort und bie Jahrzahl befindlich ift. Ich war also nicht im Stande, meinen Lesern die zuversichtliche Bersicherung zu geben, daß das Exemplar, deffen genaue und fritische Beschrei= bung ich liefern wolte, das mahre Wittenbergische Original Da ich aber wufte, daß sich babon ebenfals ein. und zwar volftandiges Gremplar, in der vortreflichen Bibelfamlung der hochseligen Berzogin, Maria Elisabeth Sophia. 35 befand, welche gegenwartig das Gedachtnis ihres Nahmens, und ihrer Liebe zu dem gotlichen Worte, in der wolfen=

buttelichen Bibliothet verewiget; so schrieb ich an ben Berrn Leking. Ich legte ihm ein Blat ben, auf welches ich verschiedene unfehlbare Mertmable bes in meinen San= ben befindlichen [29] Gremplars, mit Anführung ber Blat= gabl und der Columne verzeichnet hatte. Ich ersuchte ihn, Diefe Merkmahle mit bem bortigen Gremplare qu ber= gleichen, und wenn sich, wie ich gewis glaubte, die Ueber= einstimmung funde, unter bas Blat blos bas Wort: Concordat, nebst seinem Nahmen zu setzen, und mir alsbenn foldes gurud zu ichiden. Ich machte mir die gewiffeste Bofnung, Diefe meine Bitte erfullet gu feben, um fo viel mehr, da ich ben seinem hiesigen Aufenthalte das Veranugen gehabt, daß ich ihn von Berson hatte kennen lernen, da er mir einigemahl die Ehre erwiesen mich zu besuchen, ba ich in seinem Umgange wirklich angenehme Stunden genoffen: benn er konte freundschaftlichen Widerspruch ver= tragen, er war willig, seine in verschiedenen Feldern der iconen Wiffenschaften erlangte vorzugliche Rentnis andern mitzutheilen. — er war damahls noch nicht Hofrath — ba er sein Verhalten gegen mich nicht anderte, ob er gleich barüber von Klot auf eine unvernünftige und ungezogene Art gelaftert wurde. Allein meine Hofnung war ver-Iohren. Es erfolate feine Antwort. Durch die britte Sand wurde ich benachrichtiget, daß ich, wenn ich auch meine Bitte an Herr L. zehnmal wiederholen wolte, doch nichts erhalten wurde, weil er sich ein vor allemal vest vorgesethatte, keinem auswärtigen Gelehrten auf folche Art zu bienen, ober, wie fich herr Q. felbft ausbruckt, weil er der Stalfnecht nicht fenn wolte. der jedem hung= rigen Pferbe bas Beu auf die Raufe truge. Ich wurde barüber fo berbrieglich, baß ich meine angefangene Arbeit wurde haben liegen [30] lassen, wenn ich nicht auf ben gludlichen Ginfal gerathen ware, mein Unliegen an ben Berrn Generalsuperintenbenten Anittel in Wolfenbuttel, einen Man, der mit weit haufigern und wichtigern Beschäfften beladen ift, als Berr L. jemals unter bie Sande bekommen wird, zu bringen. Und hier traf ich es beffer.

Denn den nächsten Posttag sahe ich meinen Bunsch erstüllet, ja übertroffen. Und ich rühme ben dieser Gelegenheit öffentlich, daß der Herr Generalsup. Knittel, mit welchem ich vorher in keiner Berbindung stand, in mehrern Fällen die Gewogenheit gehabt, mir aus der Wolsenbüttelschen Bibliothek die verlangten Nachrichten auf das geschwindeste und volständigste mitzutheilen, und mir daburch die Ausgerbeitung meines Werkes sehr erleichtert habe.

Mun, vestram fidem Eruditi! Berbet ihr jemals wünschen, daß die Legingische Gefinnung ben mehrern 10 Auffehern großer Buchersamlungen, oder ben Besitern an= fehulicher Bibliotheten, Die herschende werden moge ? Werbet ihr munichen, daß ein funftiger Lilienthal Materie fur fich finden moge, ftat einer Differtation, einen Folianten de Bibliotapoic, bon den Todtengrabern der Bucher, 311 15 schreiben? War es die Absicht bes großen Stifters ber Bibliothecae Augustae, seiner glorwurdigsten Nachfolger, und ift es die Absicht des itigen burchlauchtigen Besitzers Diefes Schakes, welchen herr & mit Recht als ben zweiten Stifter beffelben, in ber Borrebe gum erften Stude feiner 20 Bentrage preiset, aus bemselben ein Buchergrab zu machen? Wie viel der gelehrten Welt hochftschak-[31] bare Werke würden gurudaeblieben fenn, wenn ein Dagaliabecht. wenn andre große Gelehrte, benen offentliche Bibliotheten zur Aufficht anvertrauet worden, oder die felbst gahlreiche 25 Samlungen besessen, so gedacht, so gehandelt hatten, wie herr Leking?

Glaubt Herr Lezing, daß sich der Stalknecht unter seine Würde erniedrigen würde, wenn er jedem hungrigen Pferde das Heu auf die Rause tragen wolke; was thut denn der Stalknecht, der jungen, noch an lauter gesundes Futter gewöhnten Pferden, verdorbenes Heu, oder Heu, von welchem er weis, daß solches mit einem gistigen Mehlstaue befallen worden, auf die Rause wirft, und dabeh undesorgt ist, ob sie sich den Tod daran fressen werden, 35

ober nicht?

3ch bedaure ben on. Lefting, daß er fich S. 13 fo

verwegen erklart, "daß er nie vor seiner Todesstunde "zittern werde. Am allerwenigsten beswegen, daß er das "gethan habe, was verständige Christen itzt wünschen, daß "es die alten Bibliothekare zu Alexandria, zu Caesarea, "zu Constantinopel, mit den Schriften des Celsus, des "Fronto, des Porphyrius, wenn sie es hätten thum "können, möchten gethan haben, zumahl, da ein Man, "der sich auf solche Dinge verstünde, gesagt, daß itzt "mancher Freund der Religion gern einen frommen Kirchen-

"bater um die Schriften des letten hingabe."

Wie froh bin ich, baß ich hier einmal eine Stelle finde, da ich nicht nothig habe, erft die Bilbersprache in eine eigentliche Rede zu übersetzen, [32] und mühsam herauszusuchen, was Herr L. mit seinen Schäfern, Kräuterstennern, neidischen Hunden, Stalknechten und hungrigen Pferden sagen wil. Hier sinde ich doch einmal einen Grund, der mit eigentlichen Worten ausgedrückt ift, aber einen solchen, der nichts mehr beweiset, als was seine Bilder bewiesen haben, also einen nichtsbedeutenden Scheingrund.

Ich bin felbst der Mennung, daß die alten Bibliothe= fare wohl gethan hatten, wenn fie und die Schriften ber hendnischen Weltweisen gegen die driftliche Religion, wenn fie es hatten thun konnen, aufbewahret hatten. Aber ware bas benn eben bas gewesen, was Serr & burch ben Druck ber Fragmente, die er felbst fehr undriftliche Frag= mente nennet, und durch seine, denselben bengefügten noch undriftlichern Gegenfate, gethan hat? Jene hatten allenfals von diefen Schriften eine Abschrift ge= nommen, diese hatten sie andern driftlichen Lehrern mit= getheilet, um ihnen dadurch Gelegenheit zu geben, auf biese ihnen sonst unbekanten Ginwurfe, zu antworten, und folche zu widerlegen. Burden baburch biefe Schriften so sehr ausgebreitet senn, als sie gegenwartig durch ben 35 Druck ausgebreitet werden? Wurden sie dadurch in die Bande ber Schwachen und Ungenbten gekommen fenn, von welchen fie unftreitig hatten erwarten muffen, baß folche dadurch tödtlich würden geargert, und entweder von der Annehmung der driftlichen Religion abgeschröcket, oder gur Lafterung ber Geheimnisse berselben gereizet, ober gum Rudfalle in das Sendenthum verlei=[33] tet worden fenn? Burden aber diese Bibliothetare Recht gethan haben, wenn sie diese Schriften auf die Art, als S. L. die Fragmente bekant gemacht und ausgebreitet hatten? wenn sie aus der Ausbreitung berselben eine affaire des finances gemacht, wenn sie die Urheber berselben als scharfsichtige Forscher ber Wahrheit, als einsichtsvolle Gelehrte, kurz! als Leute, 10 welche die arbkeste Hochachtung verdienten, angepriesen batten, wenn fie gwar Gegenfate bengefugt batten, aber folche, in welchen die araften und giftigften Lafterungen bes Erlofers und feiner treuen Rengen, mit einem tudischen und billigenden Stilschweigen übergangen, bagegen gegen ihre Einwirfe folche Gegenstände angerathen worden, von welchen sie es schon zum voraus an den Fingern abzählen tonten, daß fie ben dem Gebrauche derselben fich den Feinden lächerlich machen wurden, in welchen insonderheit bas Wort Gottes, welches Paulus ihnen Ephef. 6, 17. 20 als bas Schwert bes Geiftes angepriesen hatte, als ein, mit menschlichen Ginfallen vermischter Sauerteig, als ein. zur Erhaltung und Fortvflanzung der driftlichen Religion ganz untaugliches, überflüßiges, nichtswürdiges Mittel. verächtlich, verdächtig und verhaft gemacht ware? ist der Kal, über welchen ich mit Berrn Leking streite. Und wie himmelweit ist berselbe von dem Falle unter= schieden, ben er setzet. Doch von einem Heterogeneo auf bas andre, ober von dem Stocke im Winkel auf den mor= genden Regen zu schließen, das verstattet seine Theater= logik. Wir werden davon in dem Folgenden wieder ein fehr auffallendes Benspiel finden, [34] ba er von Luthers Uebersebung ber Bibel, auf Bahrdts Berfalichung bes neuen Testaments schließet. Er verspricht sich baben einen gewiffen Sieg, weil er glaubt, daß er die Runft 35 als ein Meifter verstehe, dem großesten Theile seiner Lefer mit seinem Wite. Bilbern und Gleichnissen, ben Ropf ber=

gestalt in die Ründe zu drehen, daß sie sich weder die Beit nehmen, noch die Mühe anwenden werden, die versichiednen Fälle gehörig aus einander zu setzen, und also

feine Sophisterenen zu entbeden.

Lieber Berr Hofrath! Erbittern Sie fich nicht, wenn ich ben diefer Gelegenheit ein Wort aus einem ganz andern Tone, als berienige bisher gewesen ift, ben Sie mir ab= gedrungen haben, mit Ihnen rede. Gott weis, daß ich Sie herzlich liebe. Ich verkenne die schonen Talente nicht, die Ihnen die Gute Gottes geschenket hat, auch nicht die porzuglichen Ginsichten und Kentuisse, die Sie sich durch rechte Anwendung in manchen Theilen der so= genannten ichonen Wiffenschaften, erworben haben. vergebe es Ihnen von ganzem Herzen, daß Sie alle Ihre Krafte anwenden, mich vor den Augen der Kirche, ber aelehrten Welt, und meiner Gemeine, jum unwissenden und bummen Laffen zu erniedrigen, und bas mufte und wurde ich fenn, wenn meiner sieben nicht einem Siebentheile von Ihrem Fragmenten Schreiber bas Gleichgewichte halten 20 konten: aber eben diese Liebe, eben diese Achtung beweget mich, Sie vor dem Angesichte Bottes zu bitten, folgendes in ei=[35]ner stillen Stunde, da Ihre Leidenschaften nicht braufen, in reife Betrachtung au gieben.

Sie erklären sich, und mein ganzes Herz bebet vor dieser Erklärung — daß Sie um des Druckes der Fragmente willen, und um deswillen, was Sie dabeh gethan haben, vor Ihrer Todesstunde nicht zittern würden. Bebenken Sie um Gottes und Ihres ewigen Heils willen, was Sie hier niedergeschrieben haben. Uch! verschliessen Sie sich den Weg zur Buße nicht selbst auf diese Art, Sie möchten ihn hernach nicht wieder sinden können, und auch nie in den Stand kommen, ihn mit Thränen zu suchen. Denken Sie an die Rechenschaft, welche der HErr, dessen Schre durch die Fragmente so frevelhaft angegriffen und gelästert worden, dessen Wort Sie so tief unter elende menschliche Schriften herunter zu setzen suchen, an jenem Tage, insonderheit von dieser Handlung, von Ihnen fordern

wird. Fragen Sie Ihr Gewissen, ob es eine lebendige Ueberzeugung habe, daß die Scheingrunde, welche Sie gur Rechtfertigung besselben ist borwenden, und mit welchen Sie die Augen ichwacher Chriften, noch leichter aber ber Frengeister berblenden konnen, auch bor bem einen Werth haben werden, beffen Augen heller find als Feuerflammen? Stellen Sie fich vor. bak an jenem Tage, nicht einer, fondern Sunderte gegen Sie auftreten, und fagen werben: SErr! wir find im Unglauben gestorben, aber wir glaubten entweder icon an dich, ober wir wurden boch jum Glauben an bich gebracht senn, benn unser Berg war noch nicht vollia verstockt, und [36] wir hatten noch zu Zeiten ftarte Ruhrungen burch bein Wort; allein ber Mann ba ist Urfach, daß wir beinem Geiste hernach beständig wiber= ftrebt haben. Bis zu bem ungludlichen Zeitpuncte, ba wir die argerliche Schrift lasen, die er durch öffentlichen Drud gemein machte, glaubten wir, bag bu beine Berheissung, daß bu am dritten Tage nach beinem Kreuzes= tode auferstehen woltest, wahrhaftig erfüllet hattest; allein biefer Glaube verschwand auf einem mahl, ba wir bas 20 verfluchte, aber den Lusten unsers Berzens so angenehme Buch lafen. Run glaubten wir, daß diese Verheissung ent= weber gar nicht aus beinem Munde gegangen, ober bag folche eine Unwahrheit gewesen. Wir lasen, daß beine Bunger, welche wir bisher als Wertzeuge bes heil. Geiftes 25 angesehen hatten, als die araften Betruger, Leichenrauber und Bofewichter angeklagt wurden. Nun konten wir beine Auferstehung von den Todten nicht anders als eine bos= hafte Erdichtung ansehen, mit welcher die Welt verblendet worden. Wir fiengen an uns berfelben zu ichamen, wir spotteten über dieselbe, wir lafterten, wir argerten bamit andere, und machten fie bagu, was wir felbst waren, nemlich au Kindern der Bolle. Nun wurden uns die Schriften dieser Manner sowohl, als die ganze Religion, die fie gelehrt hatten, lacherlich und abscheulich. Doch die Wirfung dieses Gifts wurde und nicht so ploklich und so ftark angegriffen haben, wir wurden uns vielleicht Beit gum

Nachdenken genommen haben; aber dieser Man ofnete diesem Gifte ben Weg zu unferm Bergen. Durch die Lobes= erhebungen, [37] mit welchen er ben Berfasser bes Buchs anbries, nahm er uns zum voraus zu feinem Vortheile 5 ein. Er hatte versprochen, und mit einem hinlanglichen Gegengifte zu versehen: allein fein volliges Stillschweigen gu biefen Lafterungen überredete ung, daß er folche felbit für Mahrheit halten misse. Noch mehr aber perstockten und die unaludlichen Bemuhungen, die er anwandte bein Wort fur unnut zu erklaren, und fein Vorgeben, bag bie driftliche Religion - ob er und gleich nie gesagt hatte, mas er baburch verstunde - bennoch, und noch beffer bestehen wurde, wenn diese untaugliche Stute auch gleich pollia weafiele. Nun warfen wir unfre Bibeln mea, ber öffentliche Gottesbienst wurde uns ein Greuel. Auf diese Art bemachtigte fich ber Unglaube unfers Bergens vollig. und seine nachherigen fliegenden Blatter waren immer neues Dehl in biefes verberbliche Feuer. Wir lafen fie mit einer besto großern Begierbe, je großer bas Vorurtheil war, das wir für ihn hegten, und je mehr Rünfte er an= wandte, uns burch feinen beständig spielenden, und unfern Herzen fo reizenden Wit, in einer beständigen Verblendung und Trunfenheit ber Gele zu erhalten. SErr! fei Richter awischen uns und ihm! 25

Wohlan, lieber Herr Hofrath! find Sie auf das gewisseste und lebendigste in Ihrer Sele überzeugt, daß dieser Auftrit nie erfolgen werde, oder glauben Sie, daß, wenn er erfolgen solte, Ihr Gleichnis von dem Aräuterkenner, und andere wißige Einfälle hinlänglich sein werden, vor dem Angesichte Jesu Christi Ihr Berhalten zu rechtser-[38] tigen, und für Sie zu Ihrem Bortheile ein gerechtes Urtheil auszuwirken; so fahren Sie, auf Ihre Gefahr, auf Ihrem bisherigen Wege fort, erwarten Sie aber alsdenn, was für ein Ziel Sie auf demselben erreichen werden.

Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung. Burben Sie auch die geringste Berantwortung vor Gott ober vor Menschen zu beforgen gehabt haben, wenn Sie diese Frag-

35

mente nie an das Licht gebracht hatten? Wie schwer aber wird Ihre Rechenschaft senn, wenn die Fragmente, und Ihre Gegensätze, tausenden ein todtliches Aergernis werden? Haben Sie ben so starken Gegengrunden, als ich Ihnen bereits vorgelegt habe, dennoch den Muth, das Gegentheil zu behaupten, und das dadurch unausbleiblich entstehende Aergernis, als ein genommenes anzusehen, von welchem feine Schuld auf Sie fallen tonte: jo wil ich Ihnen bazu Glud wunschen. Ich sage es noch einmahl: ich wurde por meiner Todesstunde gittern, wenn die Fragmente durch 10 meine Beranstaltung in so viele Sande gekommen waren. Die Borftellungen, Die schrodlichen Borftellungen, wie lange ich baburch noch nach meinem Tode fündigen und Selen verberben murbe, fur welche Chriftus geftorben ift, imaleichen daß menschliche Augen nicht bermbaend find. 15 bas Ende bes baburch angerichteten Unglicks abzusehen. wurden mich in die großeste Gefahr seten, mich selbst als einen Berlohrnen zu betrachten. Berkennen Sie, lieber Berr Hofrath, meine redliche Absicht ben diefer Gemissens= ruge nicht. Wollen Sie indessen nach Ihrer bisheri-[39]gen 20 Art berselben mit bitterm Sohne entgegen gehen, und auf biese Art das Maas Ihrer Sunden noch mehr haufen, fo werbe ich baburch nichts, Sie aber werben in Zeit und Ewigfeit dadurch desto mehr verlieren.

Ich breche hier ab, und werbe mein kunftiges Ver= 25 halten gegen Sie so einrichten, wie meine Ueberzeugung vor Gott, und mein Gewissen es erfordern werden. Ist diese aus dem aufrichtigsten, und um Ihre Rettung wahr= haftig bekümmerten Herzen, hergeflossene Gewissenschiege an Ihnen verloren: werden Sie solche als Pfaffengeschwäß 30 stolz verachten; so bezeuge ich hiemit vor Gott und vor

der Welt, daß ich rein bin von Ihrem Blute.

So viel fur dieses mahl. Kunftig, wenn Gott wil, und wenn Herr Leging fortfähret, mich bazu aufzufordern, ein mehreres.

35



## Legings Schwächen,

gezeigt

non

Johan Meldjior Goezen.



## Das zweite Stück.

Hamburg, gebruckt und zu bekommen beh D. A. Harmsen. 1778.

## anning. Junchürunde

August Stellers Server.



TOTAL TOTAL

177

## Vorerinnerung.

Der Herr Hofrath Leging hat seine Drohung erfüllet, und die Berwegenheit gehabt, wieder einen Theil der Fragmente bem Drucke zu übergeben. Er hat diefer abicheulichen Misgeburth blos eine Borrebe borgefetet. berfelben aber feine Wegenfate bengefüget, und bafur verdient er in fofern Dant: benn feine borigen Gegenfate waren eine Arzenen, welche noch giftiger war, als bas in dem Fraamente befindliche Bift felbft. Die Urfachen. welche ihn bewogen, das neue Fragment ohne Gegenfate in die Welt zu schicken, laffen sich leicht errathen: ba es 10 ihm aber nicht gefallen, folde anzuzeigen, fo wil ich folche feinem eigenen Gewissen zur Verantwortung por dem qu=

funftigen gerechten Richterstuhle überlaffen.

3ch bewundre die Scharffinnigkeit bes herrn Legings. In jenem funften Fragmente wurden nur allein die Junger Jefu geläftert; benn obgleich ebenfals Lafterungen gegen Jefum felbft, genung in bemfelben liegen, fo muften boch folde erft [44] burch Folgerungen herausgezogen werben, und dieses ift wenigstens nicht so auffallend, als unmittel= bare Lafterungen und Verlaumbungen des Erlbfers felbft. 20 welche in dem neuen Fragmente so weit getrieben werden, als der Satan folche selbst unmittelbar zu treiben gewis nicht Berwegenheit genug haben wurde. Jenes Fragment war also in gewisser Absicht doch noch erträglicher, als dieses, in welchem unser hochgelobter Henland — das übrige 25 mogen diejenigen, welche folches gelefen haben, felbst hin= zudenken — zugleich auch alle, die an feinen Nahmen geglaubt haben, und noch an denselben glauben, und in biefem Glauben Ruhe fur ihre Sele gefunden haben und

noch finden, fur Thoren und Rarren erklaret werden. Der Abgang ber bren erften Stude ber Bentrage fonte alfo weit beffer beforbert werden, wenn folden bie querft ge= brudten Fragmente bengefügt, und bas vierte Stud biefer 5 Bentrage nicht ohne die dren ersten verkauft murde, als wenn herr Leging gleich mit ber Thur in das haus gefallen ware, und das neue Fragment gang, ober ben ersten Theil beffelben, gum vierten Stude ber Bentrage

gemacht hatte.

10

lleberdem ift dieses neue Fragment in einem eben jo hohen Grade abgeschmackt und unfinnig, als es bos= haft und lafternd ift. Selbst ein vernunftiger Naturalift. ber noch einige Empfindungen von Wahrheit, Billiafeit und Gerechtigkeit [45] hat, wird vor bemfelben ausspenen, ba es in die Augen leuchtet, daß nach der, von dem Ber= fasser gebrauchten Methode, das Licht selbst in Finsternis, die edelste Tugend in die schändlichsten Berbrechen, und die heilfamfte Wahrheit in die abscheulichsten Lugen ver= wandelt werden fan, oder, damit ich mich bequemer aus= brude, bag nach ber von dem Berfasser angewandten Art bes Angrifs, bem unichuldigften, rechtschaffensten, ber= bientesten und verehrungswurdigften Manne, erft ber ichand= lichfte Endzweck angelogen, und hernach alle seine unstabelichen, heilsamsten, und ber menschlichen Gesellschaft 25 ersprieglichsten Arbeiten und Unternehmungen, wenn fie nach biefem vorausgesetten Gesichtspuncte beurtheilet werden, gu Galgen = und Rad-magigen Uebelthaten gemacht werden konnen. So wenig auch Herr Leging es werth ift, mit Christo und mit seinen Aposteln, auch nur auf die ent= 30 fernteste Art, in Bergleichung gesetzt zu werben; fo er= suche ich boch benfelben, sich felbst zu fragen, wie es ihm gefallen murbe, wenn fein, von einem aufrichtigen und mahrheitliebenden Freunde von ihm geschriebener Lebens= lauf auf die Art gemishandelt wurde, als fein vielgeliebter 35 und hochgeschatter Fragmentenschreiber ben Lebenslauf Christi gemishandelt hat? wenn ihm folche Absichten an= gedichtet, und feine beften Sandlungen nach benfelben fo beurtheilet wurden, als dieser Verläumder unserm hochs gelobten [46] Erlöser bengemessen, und nach derselben seine Handlungen auf die boshafteste Art verstellet hat?

Berr Leging glaubt, daß die Wahrheit ber chrift= lichen Religion nicht eher vollig erwiesen, und daß bie Chre unfers Erlofers und feiner erften Zeugen nicht eher vollig gerettet fen, bis alle Ginwurfe gegen die erstere, und alle mbaliche Schmahungen gegen die lettern, burch ben Drud in beutscher Sprache bem großen Saufen in bie Banbe gegeben, ihm felbft gur Brufung überlaffen. und von ben Gelehrten ausführlich beantwortet und wider= legt waren. Er glaubt, daß er ber driftlichen Religion und bem Erlofer felbft einen Dienft thue, und bie Ghre von benden befordere, wenn er ben den allerschandlichsten gegen behbe gerichteten Schriften, Bebamme wirb, und 15 folche gum Drucke beforbert. Siehet aber Berr Leking es nicht ein, was aus biefem Grundfate flieft, ober wiler es nicht einsehen? Was wil er bem autworten, ber fagen wurde: bas Regierungsfuftem ber beften und ge= rechtesten Regenten verdienet nicht eher Benfal, bis alle 20 mögliche, auch noch so unfinnige Ginwurfe gegen baffelbe, bis alle mögliche Lafterungen und Verlaumbungen ber Berson bes Regenten im Drude bargelegt, und ben Unterthanen in die Sande gegeben, bis feine beften und heil= famften Sandlungen von ber ichwarzesten Seite, bie nur 25 moglich ist, vorgestellet, und seine Ministers ba=[47]burch aufgeforbert werben, Die Ehre ihres Berrn, feines Regie= rungssyftems und seiner Sandlungen zu retten und zu bertheidigen. Was wil er dem antworten, der behaupten wolte: die wahre Beschaffenheit der Reuschheit, und die 30 Pflicht solche auszunben, und den Neigungen zur Unreinig= feit zu wiberstehen, ift nicht eher in ihr volliges Licht ge= fetet, und hinlanglich erwiesen, bis alle mogliche unflatige Schriften gemein gemacht, bie rar geworbenen wieber aufgelegt, die in fremden Sprachen abgefaßte in die unfrige überset werden, und bie in Sandschriften verborgenen in offentlichen Drucke erscheinen. Diese benben Sate find

mit dem seinen von gleicher Natur. Läugnet er dieses, so muß er den wesentlichen Unterschied seines Sages und dieser Säge erweisen, kan er dieses nicht; so muß er die letzten ebenfals zugestehen. Und alsdann kan er es niemand verdenken, der vermuthen wird, daß er, wenn nicht Nebenbetrachtungen ihn zurück hielten, eben so bereitwillig sehn wurde, den Schriften, welche die behden letzten Fälle ersordern, Hebammendienste zu leisten, als er sich beh den Schriften gegen die christliche Religion, und beh den Schriften Lästerungen ihres götlichen Stifters,

bazu bereitwillig bewiesen und erklaret hat.

Wil herr Leking nicht einsehen, bak zwischen Gin= wurfen und Zweifeln gegen algemeine Lehrfabe, und zwischen Lasterungen und Verlaumdungen der [48] Bersonen, ber 15 Urheber, oder der Fortpflanzer und Bertheidiger berfelben. ein himmelweiter Unterscheid sen, daß die ersten in vielen Tallen unichuldig, recht= und pflichtmaßig, die letten aber in vielen Fallen criminel fenn tonnen? Diefer Unterscheid fället nur ben solchen Lehrsäten weg, welche Lafter an= preisen und Rebellion lehren. Denn in diesen Kallen tan man die Urheber, Fortpflanzer und Vertheidiger mit Recht als Lafterhafte und als Rebellen ansehen, und also bc= handeln. Wenn der Verfaffer der Fragmente bescheibne Einwurfe und Ameifel gegen die Lehrsabe ber driftlichen Religion gemacht, wenn Herr Leging folche an bas Licht gestellet hatte, so wurde man, wenn es ber Muhe werth gewesen, die ersten beantwortet, und dem letten sein Ber= halten zu seiner eigenen Verantwortung überlaffen haben: allein die wohlthatigste und heiligste Religion, ohne welche ber ganze Erdboden das fenn wurde, was Athen nach ben Reiten bes Socrates, und Rom in ben Zeiten ber Trium= virs und der Ranfer mar, eine Plorderhohle und ein So= bom, baburch fturgen wollen, bag man ben Urheber ber= selben als einen Sabathai Zevi, und die Apostel als 35 Cartouchen behandelt, davor muß jedem Christen das Blut in Abern ftarren. Und wenn berjenige, der folche höllische Lafterungen aus der verborgenen Finfternis an bas Licht

bringet, noch dazu die Verwegenheit hat, von Chriften zu fordern, daß [49] sie es ihm als ein großes Verdienst ansrechnen sollen, wenn er eine Pest die im Finstern schleichet, in eine Seuche verwandelt die im Mittage verderbet; so nuß er nothwendig glauben, daß alle Christen eben so gegen ihren Erlöser gesinnet sind, als er selbst gegen ihn gesinnet ist. Ich kan mir nicht vorstellen, daß Ferr Leßing so frech sehn, und von Christen verlangen werde, daß sie ihn, nach dem von ihm veranstalteten Drucke der Fragmente, nach den, dem Urheber desselben behgelegten so sibertriebenen Lobsprüchen, noch für einen wahren Verehrer des Erlösers ansehen sollen.

Für die Ehre, welche mir Berr Leking in der, diesem Fragmente vorgesetten Vorrede, erwiesen hat, erkenne ich mich demfelben verbunden. Mochte er doch mir so viel 15 Glauben benmessen, daß ich nicht zu der Rlasse ber Bertheidiger der Religion gehore, welche fich durch Stinktopfe bon ihrem Bosten treiben laffen. Bafedow. Semler. Bahrdt, haben sich burch bieses Mittel viele Begner vom Salje geschaft, und manche Batterie gum Schweigen gebracht, gegen welche fie fonft auszukommen keine Dog= lichkeit por fich faben. Dippel und Chelman waren in ber Runft, mit Stinktopfen zu ichieffen, ebenfals große Meister: allein die damahligen Gottesgelehrten, welche es mit ihnen aufgenommen hatten, wichen ihnen barum keinen 25 Schrit. Und was hat ihre Ehre durch die abscheu-[50]lichen Lafterungen, welche biefelben Stromweise gegen fie aus= gegoffen haben, verlohren? Wie betrübt ift es, daß fo viele sonst grundgelehrte und rechtschaffen gesinnete Lehrer unfrer und der Reformirten Kirche, ihre Ehre fur fo ichlecht gegrundet ansehen, daß ein Semler, ein Bahrdt, ein Leking, ein Nicolai und seine Bande u. d. a. folche zu Grunde richten konten, daß fie daber benfelben auf alle mogliche Art ausweichen, und die heil. Schrift ihren Angriffen und Lafterungen Breis geben, ja biefen Bibel= 35 feinden und Bibelverderbern ben Gelegenheit wohl noch ein Compliment machen, ne noceant. Ich bin in meinem

Gewiffen überzeugt, daß Schmach von folden Leuten gu ertragen, bas allergeringste fen, was wir ber Wahrheit, unferm Gemiffen und unferm Berufe schulbig find. Die Erstgenanten scheinen ihren Borrath von Stinktobfen bennahe vollig verschoffen zu haben; allein Berrn Legings Arfenal icheint einen überaus großen Vorrath bavon zu haben. Mag er fie boch alle auf feine Rechnung vor Gott, aeaen mich, und gegen andere, die ihm in feinem unglud= lichen Laufe in den Weg treten, verschieffen. Ben mir wird er gewis seine Absicht nicht erreichen. Doch bald folte ich über biefer Betrachtung die Borrede zu dem neuen Fragmente gar aus ben Augen verlieren. 3ch wiederhohle nochmahls meinen Dank fur die mir darin erwiesene Chre, und glaube, daß Herr [51] Lekina es als einen thatigen 15 Beweiß meiner bankbaren Gesinnung ansehen wird, wann ich, zu seiner Zeit, folche wieder abbrucken laffe, und fie mit einigen von ihm übersehenen Unmerkungen erlautere. Bis hieher hatte ich geschrieben, als mir bas 8 Stud vom Unti-Boeze gebracht wurde. Ich las biefen Bogen, aber mit inniafter Wehmuth meines Herzens, welche aus einem aufrichtigen Mitleiden mit Berr Lekings baburch nun bollig geduserten Gemuthsfassung entsprang. Ach! bachte ich, wie tief ift ber gefallen, ber sonst in bem Felbe ber ichonen Wiffenschaften als ein Morgenstern glantte, und auf den wir Deutschen in diesem Felde ftol3 gu fenn Grund hatten. Wie fichtbar ift hier bas gerechte Gericht Sottes. Hom. I. 21. φασκοντες είναι σοφοι, έμωρανθησαν. Wie unbesonnen muffen diejenigen ihre eigene Chre zu Grunde richten, welche folche barin suchen, daß fie bie 30 schändlichsten und verdamlichsten Angriffe gegen die Ehre unfers hochgelobten Erlofers und feiner treuen Bengen unter die Leute bringen? Wahrlich, Herr Leging muß wiffen, daß fein Vorrath von Stinktopfen unerschöpflich sen, ba er sich kein Bebenken macht, in einem einzigen 35 Bogen soviel bavon auf einmahl zu verschieffen. Aber be= benkt er benn nicht, daß er, da die Erfarung ihm schon fagen muß, wie wenig er damit gegen seine Wegner auß=

richtet, dadurch auch die Zuschauer des Rampfes, und selbst bie-[52]jenigen verjagt, welche fonst sich noch freuen wurden, menn ber Siea auf feine Seite fallen folte. Niemand. ber noch natürliche Empfindung von Tugend und Wohl= ftand hat, fan und wird ein folches ungezogenes Betragen mit Gleichaultigkeit ansehen. Und welcher billig benkenber mirbe es mir berargen, wenn ich, nach ber Ausgabe biefes Blattes feine Feder ferner gegen Berrn Lefting ansette\*). Allein biefes thut meinem Gewiffen noch fein Genige. Es find noch gewisse wichtige Buncte übrig, welche ich 10 noch erft gegen herrn Leging zu [53] vertheidigen habe, und hier fordern Bflicht und Gewissen, nicht zu weichen. Bermuthlich fucht Berr Leking, burch feine Urt zu ftreiten, mich abzuschröcken. Er wird aber sehen, daß er sich ge= irret hat. Da feine Anfalle meine Ghre nicht treffen tonnen, so habe ich auch nicht nothig, folche gegen ihn zu vertheibigen. Die Ehre meines BErrn und Senlandes, bes abtlichen Wortes, und ber barin enthaltenen feliamachenden Wahrheit, welche er so frech geschmähet hat, lieat mir naber am Herzen: und es wird Ehre genug für 20 mich sehn, wenn an ienem Tage nur eine einzige Sele

<sup>\*)</sup> Gelbst feine noch ubrigen Freunde, benn er hat burch ben Drud ber Fragmente viele verlohren, urtheilen, baf fein Wit ben ber Abfassung biefes Blattes einen ftarten Barorismus vom bitigen Rieber gehabt babe, fie munichen, ban folder nicht ofters wiederfommen, ober gar habituell werden mochte. Gine folde Unterrebung mit einem wirklichen Boffpferbe murbe icon auferft lacherlich fenn, aber eine Unterrebung mit einem nur im Solsichnitte auf Zeitungsblattern eriftirenben Boftpferbe, mas ift biefe? Mochte boch Serr Leging bebenten, wie wichtig und beilig ber Sauptgegenstand ift, ben mir ben biefer Streitigfeit vor uns haben, und baber verftanbige und gefette Lefer mit folden Bouffon= nerien verschonen! Wenn er ubrigens glaubt, bag ich bie Recenfion, welche feine Galle fo fehr erhibet hat, por bem Abbrude gesehen, bas geringfte bavon gewußt, ober ben geringften Theil baran genommen habe; fo hanbelt er eben fo unbesonnen, als er ben Belegenheit ber Recension bes Maschoischen Buches gehandelt hat.

auftrit, und mir das Zeugnis giebt, daß sie durch meine Gründe und Vorstellungen von den Stricken und Netzen bewahret worden, welche Herr Lezing denen legt, die an den Nahmen Jesu glauben. Die Gnade, welche aus einen Saul einen Paulus machen konte, verherliche sich an seiner Sele, und lasse ihn doch nicht mit der Gesinnung in die Ewigkeit gehen, welche er in seinen disherigen Blättern, leider! so frech und so stolz zu Tage gelegt hat.

d ftehe noch ben Herrn Legings so genanten fleinen 10 Bitte. Ich habe auf die Instanz, die er S. 13. macht, und welche von dem Wunsche hergenommen ist den einige Gelehrte gethan haben, daß die alten Bibliothefare die Schriften ber ehemahligen beidnischen Feinde ber drift= lichen Religion [54] mochten aufbewahrt haben, hinlanglich 15 geantwortet, und gewiesen, daß dieser Kal, die von dem on. Lefting veranstaltete Ausgabe ber Fragmente, nicht rechtfertigen tonne. Run folte Die Bitte felbst folgen, aber er schickt noch viele unnothige Umschweife voraus. Das Gleichnis von den Verfinsterungen der Blaneten ift pon eben ber Art, als die übrigen Gleichniffe bes herrn Legings, es fagt im Grunde nichts, und ift feiner Sache mehr nach= theilig als vortheilhaft. Ich verstehe foldes nicht halb. Er ichreibt: "bie Berfinfterungen bringen bie Blaneten "nicht aus ihrer Bahn, aber die Setten bes Chriftenthums "find die Phafes beffelben". Weffen? bes Chriftenthums, ober ber Blaneten? vielleicht fol es heiffen: berfelben. Denn ben Planeten werden Phases zugeschrieben. Doch ich kan mich irren. Herr Leging betrachtet vielleicht bas Christenthum auch als einen Planeten. Objective ift es 30 solches gewiß nicht, und in dieser Hinsicht hat es so wenig Phases als die Sonne; allein in ben Selen der Menschen fan es Phafes haben, ohne besfals ein Planet zu fenn: und diese Phases haben alsbenn ihren Grund in ben

falichen und irrigen Vorstellungen, welche sich die Menschen bon den an sich reinen und lautern Wahrheiten bilben, welche bas Wefen bes Chriftenthums ausmachen. Bermuthlich wil Serr Leking mit diesem Gleichnisse Dieses fagen: fo wenig die Finfternisse die Blaneten aus ihrer 5 Bahn bringen tonnen: so wenig tonnen die Fragmente bas Chriftenthum verdrangen. Diefes gebe ich ihm gerne gu. Allein die Finsternisse, sonderlich die Finsternisse der Sonne, zumahl wenn sie total werden, [55] halten doch bie Strahlen auf, und bebeden bie Erbe mit einer traurigen Nacht. Und diese Wirkungen konnen auch die Fragmente, in Absicht auf die Erkantnis ber Wahrheit zur Gotielia= feit, ben benen hervorbringen, welche in berselben noch nicht vollig gegrundet find. Und nun stehen wir wieder ben der Frage: ob Herr Leking Recht und dem Chriften= 15 thum einen Dienst gethan habe, daß er durch den Druck ber Fragmente, so viel an ihm gewesen, bas Licht ber gotlichen Wahrheit vor den Augen ber Menschen zu ver= beden, und die Selen ber Christen mit Sak und Abschen gegen ihren Erlbfer und gegen seine ersten Zeugen zu er= 20 füllen, gesucht hat? Diese Frage habe ich schon hinlang= lich beantwortet. Ich werde aber meine Antwort, wenn Gott wil, noch ferner gegen die elenden Angriffe des Berrn Legings auf diefelbe, behaupten. Db ber Bunich: "Gott "bewahre uns vor biefer ichrocklichen Stockung!" aus einem 25 heuchlerischen ober aufrichtigen Bergen geflossen sen, folches überlasse ich seinem eigenen Gewissen. Mich macht es fehr zweifelhaft, da ich sehe, wie feindselig er benen begegnet, welche diese schrödliche Stodung zu verhuten suchen.

Er wil sich das Ansehen geben, daß er aus bloßer 30 Ehrlichkeit die, wie er sie selbst nennet, unchristlichen Fragmente drucken lassen, und sie also vor dem Untergange bewahrt habe. Hat dieses Erund, so kan auch jemand die schändlichsten Schmählschriften auf iht regierende große Herren drucken lassen, Käufer dazu wird er häusig sinden, und alsdenn, wenn er dazur Aechenschaft gefordert wird, sagen: er habe es aus bloßer Ehrlichkeit [56] ges

than, um badurch andern Gelegenheit zu geben, ihre Shre besto nachdrücklicher zu retten. Und ich glaube, daß die Ehre Jesu und seiner Apostel in der christlichen Welt eben so unverletzlich sehn musse, als die Ehre der Götter der Erden in der bürgerlichen und beh ihren Unterthanen. Er rühmet, daß er eine sehr christliche Schrift des Beren zuch gebracht habe. Ich habe das Wert des Berengarins selbst noch nicht, wohl aber eine Anzeige davon und Auszüge aus demselben gesehen. Besserngarins, als die lästernden Fragmente hätte drucken lassen, als die lästernden Fragmente hätte drucken lassen, als die lästernden ich nicht so leicht ein Verleger, und der Abgang desselben koute auch nicht so start erwartet werden und so viel einbringen, als der Abgang der Fragmente.

Nun sol die Bitte kommen. Aber erst noch ein Gleichenis, an welchem er sich erklären wil. Ein Gleichnis von einem Fuhrman, das mir aber zu hoch ist. Und eben so ist die Bitte selbst beschaffen. Noch diese Stunde kan 20 ich nicht sagen, was Herr Leßing eigentlich von mir verslangt. Verstatten es ihm seine gegenwärtig in solcher Gährung stehende Leidenschaften, so ersuche ich ihn, sich beutlicher darüber zu erklären, und mir, ohne Gleichnisse vom Fuhrman, von schwachen und mürben Strängen, von 25 Einpacker und Vesrachter u. s. f. zu sagen, was er eigentlich von mir verlangt, und alsbenn sol er sinden, daß fein Mensch bereitwilliger seh, das zu thun, was Wahrheit,

Berechtigkeit und Billigkeit forbern.

[57] Nun folgt bas Abfagungsschreiben. Herr Leßing wird die Freude nicht erleben, daß ich mich so weit wegwerfe, solches Punct vor Punct zu widerlegen. Ich wil nur eine algemeine Betrachtung über dasselbe anstellen, und alsdenn einige Sate besselben, welche Realia betreffen, kurz berühren.

Was sollen Leute, welche Herrn Leging bisher als einen Mann von honnetter Herkunft, von einer berselben gemäßen Erzichung, von feiner Denkungs= und Lebensart,

als einen Mann, ber vorzuglich Gelegenheit gehabt hat. in ber fogenanten großen Welt, Artigkeit und Wohlftand au lernen, und ber bisher gewiesen baß er biefe Gelegen= heit nicht ungenutt gelaffen, gekant, und, wie er es auch wurdig war, hochgeschatt baben, mas follen diese benten. wenn fie biefes Ausforderungsschreiben, wenn fie die barauf erfolaten Blatter, injonderheit bas achte vom Unti-Boege, lesen? Muffen sie nicht über die ben Berrn geking por= gegangene Bermandlung, erstaunen? Bas follen Leute. welche Herrn Leging erft aus biefen Blattern kennen lernen, 10 und die Angahl derfelben ift gewiß fehr groß, was follen diefe Leute, wenn fie fonft Geschmad, Grundfate ber Billigfeit und Gerechtigkeit, Achtung bes Wohlstandes, überbem noch Religion und Chriftenthum haben, fich von Herrn Leging für ein Bild machen? insonderheit, wenn sie die ihm so geläufigen niedrigen und pobelhaften Gleichnisse, bon einem Stalfnechte und hungrigen Bferben, bon bem mit einem Stricke an die Krippe gebundnen Ochsen, (Ariomata S. 9) von der ichrocklichen Tortur, mit welcher er mich hochit= eigenhändig zu martern drohet, (A. G. [58] 3 St. S. 16.) 20 und viele andere von eben diefer Art erwägen? was follen fie von ihm benten, was follen fie ihm fur einen Character benlegen? Ich wil ihnen nicht vorgreifen, sondern es ihrem eigenen unpartbenischen Urtheile überlassen. benke wenigstens, und das ist doch wohl das gelindeste 25 bas man baben benten fan, bak ber fonft befante und in vielen Fallen mahrbefundene Sak:

didicisse fideliter artes

emollit mores, nec sinit esse feros, hier eine starke Ausnahme leibet, und daß derselbe durch H. Lesings Behipiel sehr viel von seiner Kraft verlieret. Wer wird ihm das erste, das didicisse sideliter artes, absprechen? Gewis keiner, der seine vorigen Schriften geslesen hat, und vermögend gewesen ist solche nach ihrem Werthe zu schätzen, er muste denn Lust haben, sich als einen offenbaren Verläumder darzustellen. Wer wird aber behaupten, daß sich das letzte in seinem Absangungs

ichreiben, und in ben folgenden Blattern zeige? Gewis niemand, als ber, ber bon fanften Sitten und von Ban= digung der naturlichen Wildheit und Ungezogenheit noch nicht ben gerinaften Begrif hat. Wem schabet also Serr 5 Leking burch biefes Berhalten, meiner ober feiner Ehre? Gewis nicht ber meinigen. Denn Leute, welche mich von Berfon ober aus meinen Schriften tennen, und nach ben Grundfaken der Mahrheit und Gerechtigfeit urtheilen. werben sich durch Herrn Lekings Bezeigen gegen mich. 10 keines andern bereden laffen. Und Leute, welche mich nicht kennen, auch von meinen Schriften nichts gelesen haben, werden, wenn sie mit den [59] porigen gleiche Befinnung haben, und von keiner kindischen Leichtglaubigkeit beherschet werden. Herrn Lekings Schmahungen und ungefalzene 15 Spotterenen mit keinem blinden Benfalle beehren. Solten fich indessen beraleichen finden, so komt auf das Urtheil folder Menschen nichts an, und sie sind es gerade am weniaften, welche ben Werth eines rechtschaffenen Mannes bestimmen tonnen. Also handelt Berr Leking ungerecht 20 und graufam gegen fich felbst, er zerstöret seinen borber erlangten Ruhm, er laffet Blatter hinter fich in ber Welt gurud, die in seinem kunftigen Lebenslaufe, und in bem Bergeichniffe feiner Schriften, eine fchlechte Barabe machen werden. Scioppius und Weislinger tonnen ihm un= 25 möglich unbekant fenn. Ich ersuche ihn, seine Schriften mit den ihrigen zu vergleichen, und alsdenn selbst ben Schlus zu machen, bak er eben die Lorbeeren einerndten werbe, welche diese errungen haben.

Ich finde hier eine gute Gelegenheit, eine sehr treffende Anmerkung über das Theater einzustreuen. Die Freunde dessehen rühmen, daß solches vorzüglich sanfte Gesinnungen, angenehme Sitten, und die Neigungen, in allen Fällen ein billiges, rechtmäßiges und der Menschen-liebe gemäßes Berhalten zu beweisen, hervorbringe. Einige enthusiastische Freunde dessehen sind gar so weit gegangen, daß sie dasselbe darin dem Evangelio Christi selbst an die Seite gesehet haben. Herv Leßing ist längstens von seinen

Berehrern, und zwar nicht ohne Grund, für den größesten Meister unter den Bersertigern deutscher Schauspiele erstläret worden. Sol nun das [60] Theater solche heilsame Wirkungen beh den Zuschauern hervordringen, wie vielsmehr müssen sich dieselben bei denen zeigen, die selbst Schauspiele, moralische Schauspiele, Meisterstücke derselben, versertigen? Wer kan aber diese Wirkungen in dem Außsforderungsschreiben des Herrn Lesings, und in seinen darauf gesolzten Blättern, wahrnehmen? Gewis er würde sich geschämet haben, seinen Major Tellheim, einem niederträchtigen und betrügerischen Wirthe, solche Worte sagen zu lassen, mit welchen er alle Seiten gegen mich besindelt.

Nun noch einige einzelne Anmerkungen über einzelne

15

Stellen bes Abfagungsichreibens.

Als in den ersten Auffatz gegen das funfte Fragment in bie (nicht in meine) frenwilligen Bentrage ein= rudte, glaubte ich, daß ich der erfte fen, ber bagegen schriebe. Ich trug also Bedenken, das Buch, gegen welches mein Auffat gerichtet war, und den Nahmen des Ausgebers zu 20 nennen, um burch meine Schuld bas Aergernis benen nicht in die Sande au bringen, welche von den Legin= aifden Bentragen noch nichts wuften. Als ich aber hernach fabe, bag ber Berr Dir. Schuman, und ber Berr Berfasser der Bertheidigung der Aufer= 25 ftehungsgeschichte Jesu, mir ichon zuvorgekommen waren; so fand ich diese Behutsamkeit nicht mehr nothig. Ich nante nun das Kind bei feinem Nahmen. Es find also zwischen bem 55 und 61 Stude biefer fregwilli= gen Bentrage feine, bon meiner Feber, verloren gegangen. Das ift die Sache, worüber herr Leging S. 21. 22. 23. ein foldes Geschren erhebt, und mich als ben Man [61] porftellet, der qualeich die Ratze und den Cher gespielet: die Rate, die um ben heiffen Bren herum gehet, und ben Gber, ber blind auf ben Spies rennet. wird herr Leging im Stande fenn, bas ihm fo unbegreif= liche Blumps (wie niedertrachtig!) zu erklaren. Die

ubrigen abgeschmadten auf biefen Seiten befindlichen Spotterenen verbienen nichts weiter als Berachtung.

S. 24. pocht herr Lezing barauf, daß er es mit ber Lutherischen Kirche gut mehne. Bon seinem Mehnen, ober von den Gesinnungen seines Herzens, bin ich nicht Richter. In sofern man aber den Baum aus seinen Früchten erkennen kann, werden alle redliche Freunde der Lutherischen Kirche für ein solches Gutmehnen ein Kreuz machen, und solche Freunde der Lutherischen Kirche in ihre Litanen, unter die Rubrik: Behüt uns, lieber Herre Gott! einricken.

Die folgenden perfonellen Angriffe und Verlaumdungen

verdienen Verachtung.

Die Apostrophe von Luthern, S. 26. ift - boch perstandige Lefer mogen urtheilen, was fie fen. "Du haft uns" fagt Leging, "bon bem Joche ber Trabition erloset, wer erloset uns bon bem unertraglichern Soche bes Buchftabens?" Rach feiner eignen Grflarung ift ber Buchftabe bie heil. Schrift, fo wie wir 20 folche in den Handen haben, von welcher er den Geift unterscheiben und absondern wil. Denn die Bibel ift ihm ein ganz unniges Buch, welches ohne allem Nachtheil ber driftlichen Religion verlohren geben fan, ichon langit hatte verlohren gehen konnen, ja niemals hatte existiren burfen. 25 Er schrehet nach einen Erloser von [62] dem unerträglichern Soche beffelben. Frenlich ift die heil. Schrift fur Berrn Leging und seines Gleichen ein unerträgliches Joch. Bare fie nicht in ber Welt, ober tonte er feine Absicht erreichen, folche abwürdigen und fie den Christen verhaft machen, so hatte er und seine Mitgenoffen frene Sande: fo konten fie und eine Religion geben, wie fie wolten. Rur erft bas Originalbocument weggeschaft; so ift bas uns von Christo bestimte Erbtheil auch verlohren. Allein Serrn Legings und feiner Mitgenoffen Unschläge muffen zu Grunde geben, 85 und zu schanden werden ploklich: ob sie gleich die letten nicht fenn werden, welche an diesem Felfen die Scheiteln gerftogen. O wie schwer wird ihm diese lafternde Gr=

clamation zur Berantwortung fallen, wenn ber Tag kommen wird, an welchem biefer Buchstabe und ber Inhalt besselben

ihn richten werben!

S. 27. lefe ich ben ungereimten Ginfal, bak mir ber Tummelplat bes fel. Ziegra nicht vergebens nun aans angestorben fenn muffe. Sch fan gar nicht begreifen. mas herr Leging bamit fagen wil. Gol es fo viel heiffen, ich fen ber Erbe bes Rechtes, bas ber fel. Liegra über Die frenwilligen Bentrage gehabt hat, ich fen in feine Stelle getreten, und ber Director berfelben geworben; 10 so ist solches die unverschämteste Unwahrheit. Doch was macht sich Hr. Leking aus einer Unwahrheit, wenn folche ihm nur vortheilhaft ist? Ex hoc uno capitulo comprobo, ferream te frontem possidere fallaciae. Hieron. adv. Ruffi. Ich bin solches nach seinem Tobe so wenig geworden, als ich es ben seinem Leben gewesen bin. Sch habe mit diesen Blattern nichts weiter [63] zu thun, als daß ich bisweilen einige Auffate in dieselben einrucken laffe. Beiffet bas, fie find mir angestorben, fo find sie allen denen angestorben, welche sich berselben auf 20 gleiche Urt bedienen. Herr Leging hat nachher in dem 1 Stude feines A. G. S. 10. mich in feiner Berblen= bung als den Berfasser der Recension bon des Herrn Mascho Bertheidigung, die in bem 51 St. ber frenw. Bentr. befindlich ift, angesehen, und nach dieser ungegrun= 25 beten Ginbilbung, die er aber weil sie in seinem Gehirne gebohren war, als ein vollig erwiesenes Kactum voraus fette, eine Menge bon schwarzer Balle gegen mich aus= geschüttet, fogar baß er mir auf ben Ropf Schuld gab, ich hatte mancherlen Daas und Gewicht, welches bem Berrn ein Grauel fen. Er fahrt fort, nach Unda= baten Art, mit verbundnen Augen um fich zu schlagen, und schrenet baben immer ben jedem Schlage: Victoria! 3m 30 St. ber Bentrage bes Alton. Boftr, nahm ihm ein Ungenanter die Binde vor den Augen weg, und nun 35 sahe er, daß er auf eine lacherliche Art lauter Luftstreiche gemacht hatte. Ift es aber moglich, daß Berr Leking

irren fan? Im 3 St. bes A. G. wil er S. 15. 16. bennoch diese Thorheit rechtfertigen, aber mit folchen lappischen Grunden, die keiner Antwort werth find. Weil ich bisweilen in diese Blatter etwas einruden laffe, fo fol 5 ich die Compagnieschaft mit den übrigen Berfassern ber barin befindlichen Aufsate nicht leugnen konnen, ob ich gleich keinen einzigen bavon kenne, ich fol mich mit ihnen einer gemeinschaftlichen Firma bedienen. Ich fol mich badurch rechtfertigen, daß ich nachstens [64] ben Herrn 10 Mascho in ben fr. B. eben so behandle, als ihn. Was tan lacherlicher senn, als die ersten Grunde, als die lette Forderung? Sat Berr Maschos Buch eben die Grund= fate, die ich an Herr Leking verworfen, so sehe ich nicht, mit welchem Rechte ber Bibliothekar in Wolfen= buttel dem Hauptvaftor in Samburg befehlen tonne, eine Sache zwehmahl zu fagen, ober mit welchem Rechte ber erfte forbern tan, daß ber lette fich por feinem Richter= ftuble rechtfertigen muffe, wenn er feine Reigung hat feiner Ordre zu pariren. Er fiehet es felbst ein, bag biefer 20 Grund nicht zureiche, seinen unbesonnenen Schrit, mit welchem er fich vor den Augen der Buschauer diefes Streits fo låcherlich gemacht hat, zu rechtfertigen, barum fügt er noch einen Schlus nach feiner Logif ben. Er schlieft von meinem Berhalten gegen Nicolai in Berlin auf fein Berhalten gegen mich, und wil das lette aus dem ersten vertheidigen. Diefer Schlus ift ber Legingifchen Theaterlogit vollig gemäs. Er wurde volkommen bundig fenn, wenn ich fo ber Berleger ber frenwilligen Bentrage ware, als Nicolai der Berleger ber algem. beutschen Bibliothet ift. Doch was irret Berm Leging ein folder Umftand, wenn er auch die gange Streit= frage alteriren solte? Er spricht pro autoritate, und glaubt, wie ehemahls Bingenborf, daß in seiner Feber bie offenbarften Lugen zu Wahrheiten werben muften. Bulegt wil er bie gange Sache fur eine Rleinigfeit ausgeben. Was wirbe er aber fur ein fchrodliches Be=

schren erregt haben, wenn ich mich gegen ihn auf diese

Art vergangen håtte? Zehn Blåtter würden nicht zu= [65]gereicht haben, mich dafür zu züchtigen, und Ströme von bittern Schmähworten würde er gegen mich auß= gegossen haben: da ich mich doch bloß begnüget habe, ihn S. 16. der Schwächen, mit einem Fingerzeige zu warnen, daß er sich der Unbesonnenheit nicht wieder schuldig machen möchte, anderer Leute Arbeit auf meine Rechnung zu schreiben. Ich würde dieser von ihm begangenen Thorsheit nicht weiter gedacht haben, wenn er nicht so eitel gewesen wäre, seine Leser gleichsam zu forctren, daß sie 10 solche für eine wohl überlegte, kluge und rechtmäßige

Handlung ansehen solten.

Rum Beschlusse ift es noch nothia die Leser au er= innern, daß fie die mehr als baterliche Liebe und ben enthusiastischen Affect bemerken, von welchem Berr Leging gegen den ungenanten Berfasser ber Fragmente und gegen seine Misgeburten trunken ist, und welchen er S. 29. auf eine folche Art zu Tage legt, daß er felbst die Lefer dadurch berechtiget und auffordert, sehr nachtheilige Urtheile von ihm zu fällen. Er bedient sich daben gegen mich 20 eines folden pobelmakigen Schimpfworts, (buben= maßig) über welches ich ihn injuriarum belangen toute, wenn es der Mihe werth ware sich mit ihm auf die Art abzugeben, und wenn Herr Leging ber ware, beffen Schmahnngen die Ehre eines rechtschaffenen Mannes im 25 Gerinaften schmalern konten. Die Vergleichung, Die er zwischen dem Werthe seines Ungenanten und zwischen dem meinigen anstellet, und das Urtheil, das er bon feinem felbst aufgerichteten Richterftuhle fallet, find nichts anders als die Wirkungen eines blinden Affects, sie werden baher 30 [66] ben vernünftig und billig Denkenden keinen Gindruck machen. Herr Leging hat biefes und vieles andere in feinen Blattern zu feiner eigenen Schande geschrieben.

Ich fomme nunmehr auf die Axiomata. Ich weis es, daß Herr Leßing und seine Anhanger es mir zum Borwurfe machen, daß ich solche nicht gleich beautwortet habe, und daß sie schon prahlen, daß ich solche wohl würde unbeantwortet lassen mussen. Ich habe diese Vorwürfe und diese Prahlerenen bisher keiner Ausmerksamkeit gewürdiget, denn ich din berechtiget, den Weg welchen ich zu gehen rathsam sinde, mir selbst vorzuzeichnen, ohne mir darin von andern etwas vorschreiben zu lassen. Indessen ist es nun Zeit, mich darüber zu erklären. Meine Erklärung ist diese: Ich werde mich nicht eher in die Beantwortung der Hauptsache der Axiomen einlassen, dis Herr Lesing die gerechte Forderung erfüllet hat, die ich in dem Vorläusigen, S. 50. an ihn gethan habe, dis er mir sein volständiges Glaubensbekäntnis vorlegt, dis ich weis, ob ich mit einem Christen, oder Naturalisten, oder Deisten, oder Heyden streite.

Die Frage, über welche ich mit Herr Leging ftreite,

15 ist diese:

Ran die driftliche Religion bestehen, wenn auch die Bibel vollig verlohren gienge, wenn sie schon långst verlohren gegangen ware,

wenn sie niemahls gewesen ware?

Herr Leging fagt ja! ich fage nein! Berr Legina 20 hat in seinen Gegensaten, welche er bem funften [67] Frag= mente bengefüget hat, Grunde fur feine Mennung an= geführet. Ich habe folche in bem erften Abschnitte bes Vorläufigen beantwortet. Er glaubt meine Antwort in seinen Axiomen vollig widerlegt zu haben. Nun geftehe ich, daß die Ordnung an mir fen mich zu erklaren, ob mir biefe Wiberlegung ein Genuge geleiftet habe, ober ob ich solche verwerfe. Allein hier erfordert die Natur ber Sache, daß ich, ehe ich mich mit ihm barüber weiter einlasse, erft die bestimteste Erklarung von ihm forbere, was fur eine Religion er burch bas Wort, drift= liche Religion, verstehe? und bag er uns bie wefentlichen Artitel ber Religion anzeige, zu welcher er fich felbft bekennet, und beren fo großer Freund und Bertheidiger gu fenn, er fich ruhmet. Denn es fan ihm nicht unbefant fenn. daß schon manche Naturalisten sich eben dieses Blendwerkes

bedienet, und bon bem Chriftenthume, fur beffen Bertheibiger fie fich ausgaben, grokes Aufheben gemacht haben, ba es boch hernach barauf hinausgelaufen, baß fie nichts anders als ben Raturalismus barunter berftanben haben. Und wer ift und Burge, daß Berr Leging nicht eben diefe Masque gebrauche, und wenn wir ein langes und breites disputirt haben, zulett mich auslachen und sagen werde: ich rede von der Religion, welche nicht durch Thatsachen, nicht mit historischen Beweisen, sondern allein aus ben Gigenschaften und Willen Gottes, und aus ihrer innern 10 Wahrheit, bewiesen werben fan. Diese Religion fan be= itehen wenn auch die Bibel verlohren gienge. Der Sieg ift also auf meiner Seite. Ich fenne feine [68] andere Religion, als biefe. Und ba mich nichts verbindet, eine andere Sprache als die meinige zu reben; fo muß es mir 15 fren steben, ob ich diese Religion die natürliche ober die christliche ober die lutherische nennen wil.

Bu dieser Besorgnis hat mich Herr Leging noch mehr berechtiget, da er in dem Bogen: Neber den Beweis des Geistes und der Kraft, (\*) S. 11. ausdrücklich 20 schreibt: "Wenn ich historisch nichts darwider einzuwenden "habe, daß Christus einen Todten erweckt: muß ich darum "für wahr halten, daß Gott einen Sohn habe, der "mit Ihm gleiches Wesens sen? In welcher Verz"bindung stehet mein Unvermögen, gegen die Zeugnisse "von jenem etwas erhebliches einzuwenden, mit meiner "Verbindlichkeit etwas zu glauben, wogegen sich meine "Vernunft strenbet". In dem folgenden erkläret er

<sup>(\*)</sup> Da ich ben Herrn Lesing mehr als einmahl auf bas nachbrücklichste aufgesorbert habe, sich zu erklaren, ob er ber Berfasser biese Bogens sen, ben jeberman ihm zuschreibt; ba er biese Aufforderung bisher bestånbig mit Stilsoweigen übergangen hat; ba ihm berselbe sowohl, als das Testament Johannis, in dem Meß-Catalogo zugeschrieben wird: so mache ich mich, da ich ihm solchen nun als dem Versasser zuschreibe, damit der Unbesonnenheit nicht schuldig, deren er sich bey der Necension des Maschnichten Buches schuldig gemacht hat.

sich, daß auch nicht die Auferstehung Jesu von den Todten, daß Christi eigne Zeugnisse, daß die Zeugnisse inspirirter Geschichtssichreiber, ihn je von diesem Sage überzeugen könten, [60] weil alle Beweisgründe zuletzt doch nichts mehr als historische Beweise wären.

Streubt sich nun die Vernunft des Hn. Leßings gegen den Sat: daß Christus der wesentliche Sohn Gottes ist, so wird sie solchen verwerfen, so muß sie alle diejenigen Sätze verwerfen, welche mit demselben in einer wesentlichen Verbindung stehen. Wil er nichts anznehmen, was nicht anders als historisch erwiesen werden kan; so wird er die meisten von den wesentlichen Lehrzsätzen der christlichen Religion im eigentlichen Verstande, verwerfen: solglich bleibt ihm nichts anders übrig, als der Raturalismus.

Ich bin berfichert, daß herr Leging, wenn er vor= aus hatte feben tonnen, daß diese Controvers biefen Lauf nehmen wurde, fich fehr gehutet haben wurde, fich fo fruh= zeitig zu berrathen, und die mahren Gedanken seines Bergens zu offenbaren. Er wurde fich vielmehr feiner nachher gebrauchten Runfte bedienet, und feine Erklarung in Gleichnisse und Bilber, welche mehr als eine Seite haben, verhillet und dafür geforgt haben, daß ihm noch immer eine Ausflucht übrig bleiben mochte. Allein dieses 25 Sulfsmittel ift nun zu fpate, und diefe Ertlarung ift bin= långlich, verständigen Lefern zu fagen, wie die Religion bes herrn Lekinas beschaffen fen. Sie ware auch hin= långlich, mich zu rechtfertigen, wenn ich folche, ben ber fernern Fortsetzung ber Streitfrage mit ihm, gum Brunbe leate. Ich habe aber meine sehr gegründete Ursachen. warum ich, ehe ich auf dieser Bahn einen Schrit mit ihm weiter gehe, bon ihm felbst eine vollig runde, und von al=[70]ler Zweideutigkeit entfernte Erklarung, über bie Fragen: mas fur eine Religion er burch bie driftliche Religion verftebe; und was fur eine Religion er felbst als die mahre erkenne und annehme? forbere. Denn daß ben der Religion, die ich

als die christliche bekenne und predige, die Bibel schlechters dings unentbehrlich seh, das kan ich beweisen, aber nicht daß solches auch von der Religion gelte, welche Herr Leßing die christliche nennet, und welche die seinige ist. Hier kan er gar leicht den Sieg behaupten. Allein alsdenn entstehet wieder die Frage: ist diese Religion die wahre christliche Religion? Auf diese konnehmlich an. Und wie ist es möglich, diese Frage zu untersuchen und zu entscheiden, so lange Herr Leßing hier einer deutslichen und bestimten Erklärung ausweicht, und wenn er sich hier als ein ehrlicher Man erklären sol, den Lesern lauter blane Dünste in die Augen bläset.

Ich übrigen hat er so wenig als seine Anhanger Grund und Urfach, auf die Ariomen zu pochen, und folde als ein uniberfteigliches Bolwerk anzusehen. fürchte mich bor benfelben fo wenig, als vor einem Maul= wurfshaufen. Es beruhet auf einem pollig fandigen Grunde. und wenn dieser weggeraumet ift, so muß alles übrige hinterher fallen. Es find mehr folche Schwachen in benfelben, als S. 45. Die Frate von einer auf einer 20 fleinen Infel befindlichen lutherischen Colonie, welche die lutherische Religion beseffen haben fol, aber keine Bibel. Denn diese beweiset eben so ftart, daß die lutherische Religion ohne Bibel bestehen fan, [71] als herrn Legings und Aesops Fabeln beweisen, daß Thiere Bernunft und 25 Sprache haben. Er hat ihr zwar in dem 8ten St. bes A. G. zu Bulfe kommen wollen, aber auf einer folchen Art, ben welcher man ausrufen muß: risum teneatis amici!

Bis dahin also, daß Herr Leßing uns diese mit 30 Recht geforderte Erklärung seiner Religion, oder der Religion, die er mit dem Nahmen der christlichen belegt, und für deren Gegner er durchaus nicht angesehen sehn wil, aber mit eigentlichen bestimten Worten, ohne Sophismen, Equivocen, ohne blendende und betriegende Gleichs nisse, borlegt, setze ich meine Antwort auf die Hauptsache der Axiomen, mit Recht aus. Indessen aber

tan ich ohne Nachtheil dieser Erklarung, doch dem Saupts zwecke dieser Blatter gemäs, fortsahren, die Schwächen zu zeigen, welche Herr Leßing in denselben sich zu Schulden kommen laffen.

Buerft bin ich über ben Stolz und über bie Prahleren, die er S. 5. u. f. zu Tage gelegt hat, erstaunt, und ich bin versichert, daß alle Leser, welche noch Empfindungen von Bescheidenheit und Sclbsterkantnis haben, baben mit mir auf gleiche Gedanken gerathen sind.

10

15

Er erklart alle bisherigen Vertheibigungen ber drift= lichen Religion ichlechterbings fur untauglich, folglich fur nichts beweisend, fur verwerflich. Denn biefes und nichts anders konnen seine eigne Worte sagen: "Ich habe es "aefaat, und sage es nochmabls, an und für sich selbst "find die bisherigen Vertheidigungen ber driftlichen Reli= "gion ben weiten nicht mit allen ben Rentnissen, mit aller "ber Wahrheits=[72]liebe, mit allem dem Ernst geschrieben, "ben die Wichtigkeit und Burde des Gegenstandes er= "fordert". Er ruhmet: "baß biefe feine algemeine Aeufe= "rung aus Induction entstanden, und zwar aus einer fo "volståndigen, so genau erwogenen Anduction, als er in "seiner Berfassung zu machen nur im Stande gewesen". Vorläufig erinnere ich, daß ich die ganze Versicherung des Berrn Lekings und fein Urtheil über die bisherigen Ber= theibiaungen der Wahrheit der driftlichen Religion ein= raume, wenn die Worte: in meiner Berfassung, fo viel fagen follen, als: nach meinen einmahl angenommenen und veftgesetten Vorurtheilen und Grundsaten: beren Ruverläßigfeit und Richtigfeit ihm aber fein Berftanbiger einroumen mirb.

Ich habe verlangt, daß er diese Induction vor unsern Augen suhren solle. Er nennet diese gerechte Forderung spotissisch eine Kanzelzumuthung. Esender Wit! Wie glücklich würde Hr. Leßing sehn, wenn er durch denselben die Forderungen der Gläubiger abweisen könte? Ich wil damit nichts mehr sagen, als wenn er durch denselben die Augen der Leser blenden, und sie überreden könte, daß er

Seldenthaten thun tonte, welche ihnen unglaublich ichienen, und wenn sie alsdenn forderten, daß er folche vor ihren Augen thun folte, eine folde Forderung mit einem hahmi=

5

25

35

ichen Nahmen beleate.

Doch er besinnet sich. Er nimt seine Zuflucht aber= mahl zu einem Bilbe. Er faat: die Forderung, alle Schriften, welche auch nur in biefem Jahrhundert fur bie Wahrheit ber driftlichen Religion geschrieben worden, bor ben Augen der Chriften zu [73] prufen, und ihre Untruglich= feit zu erweisen, sen ebenso ungereimt, als wenn man jeman= 10 ben, ber nicht wuste daß das Quedfilber auf der Cavelle ver= rauchte, fagte, daß alles Queckfilber auf der Cavelle ver= rauchen mufte, und er wolte folches nicht glauben, sondern forbern, baß man alles Quedfilber aus ber gangen Ratur zusammen bringen. und solches bor seinen Augen ber= rauchen laffen folte.

Dier erscheint die Legingische Logit abermahls in ihrer mahren Geftalt. Der Schlus wurde voltommen überzeugend fenn, wenn er nur nicht zum Unglicke ber= geffen hatte, die benden Hauptfate, auf welchen biefer 20 Schlus berubet, querft zu erweisen. Es find diese:

Der erste: Gleichwie alles Quecksilber in ber gangen Welt nur einerlen Natur hat, also sind auch alle Bertheidigungen für die Wahrheit der driftlichen Religion von gleicher Beschaffenheit und von gleicher Starke.

Der zweite: Chen das Berhaltnis, welches das Feuer ber Cavelle gegen alles Quedfilber hat, hat meine Bernunft gegen alle Schriften fur die Wahrheit der chriftlichen

Religion.

Diese benden Sate sollen die Leser voraus seten, 30 und Herrn Leging zu gefallen als Aziomen annehmen. Ginen unverschämtern Stolz hat wohl noch fein Gelehrter verrathen, und eine größere Prahleren hat gewis keiner unter so vielen gelehrten Thrasonen in die Welt von sich felbft hinein geschrieben.

Er forbert von mir, ich fol diejenige Schrift nennen. an welcher er zuerst seinen Versuch des Verrauchens machen

fol. Und diese Vorderung zu [74] erfüllen bin ich nicht verbunden. Ich bin vielmehr berechtiget, ihn aufzufordern. uns biejenigen Schriften zu nennen, welche auf ber Capelle feines Berftandes wie Quedfilber verflogen find. Qualeich 5 aber erwarte ich auch, daß er uns zeige, auf welche Art er die Sache angegriffen hat. In dem Telde der Schau= fpiele tan Berr Leging allerdings Berwuftungen aurichten. feine Dramaturgie hat manches schlechte Stud abgewurdigt. und hier wil ich ihm gern die glaemeine Regel: artifici in sua arte credendum est, zu statten kommen lassen; aber auf sein bloges Wort zu glauben, daß er der Man fen, vor dem alle bisherige Beweise fur die Wahrheit der driftlichen Religion, sobald er feinen Wind barüber geben laffet, wie Spreu verfliegen muffen, bas tan er von keinem 15 vernünftigen Manne verlangen, am wenigsten von denen. welche diese Schriften auch gelesen, geprufet, zwar nicht alle von gleicher Art, und alle Grunde von gleicher Starke, aber doch die meisten von denselben bewährt, und viele von ihnen portreflich gefunden haben: ober Berr Leking muste so weit geben, daß er sich einbildete, und zugleich seine Leser bereden wolte, daß er allein einen Menschen= fopf, diese Gelehrten aber nur Menschengesichter hatten.

Indessen kan ich es mir leicht vorstellen, wie er auf diese stolze Sohe gerathen seh. Er hat ben seiner Prii25 fung ber Schriften für die Wahrheit ber christlichen Reli-

gion gewis ben Sat zum Grunde gelegt:

30

Da keine historische Wahrheit bemonstrirt werden kan, so kan auch nichts [75] durch his storische Wahrheit bemonstrirt werden, das ist: zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von nothwendigen Vernunftsswahrheiten nie werden.

Und höchstwahrscheinlich finden in dem Lehrgebäude der Leßingischen Religion, keine andre, als nothe 35 wendige Vernunftswahrheiten, stat. Allein mit diesem Saze darf er sich nicht eher melden, bis er dase jenige, womit der Herr Virector Schuman solchen in seiner Antwort vollig zu Grunde gerichtet, gründlich wider-

Diefer Sat ift gang gewis das Feuer der Legingi= ichen Cavelle. Er hat folden S. 34. ber Ariom, wieber angeführt. Er fagt bafelbst, bem Scheine nach zwar etwas schwankend, aber boch fur einsehende Lefer bestimt genung, daß er feine Lehrsate ber Religion annehme, die fich auf geschehene Thatsachen grunden, sondern nur folche, welche mit ben Gigenschaften und Willen Gottes überein= ftimmen, eigentlich, welche aus ben Gigenschaften Bottes 10 bemonftrirt werden tonnen, und bem im Raturgefete geoffenbarten Willen Gottes (ein Man, ber die Bibel fur überflußig erklart, und ben Untergang berfelben auf alle Art zu befordern sucht, kan bon keiner andern Offenbarung bes gotlichen Willens etwas wissen wollen) gemäs sind, 15 die also nur aus ihrer innern Wahrheit erwiesen werden tonnen. Da nun alle Schriften von der Wahr= heit der driftlichen Religion gerade das Gegentheil zum Grunde feten, und richtig erwiesene Thatfachen gum Beweise der Wahrheit der driftlichen Religion anneh-[76]men: fo hat Herr Leging kurze Arbeit gehabt, fie alle in Diesem Feuer seiner Capelle verrauchen zu laffen. Allein biefes Feuer ift nichts mehr als ein Nordlicht. Er barf fich mit diesem Sate nicht wieder melben, ba ber Berr Dir. Schuman folden in f. Antwort, S. 10. f. als eine 25 offenbare Thorheit bargeftellet hat. Doch biefes heiffe Gifen anzugreifen, hat Herr Leging bisher wenig Luft bewiesen (\*). Und ich glaube, daß diese Antwort bes

<sup>(\*)</sup> Ich habe baruber meine Gebanken in bem Borlaufigen, S. 47. u. f. bereits bargelegt. Auch biese hat herr Lesing mit Stilschweigen übergangen. Er schwarmt bagegen ben Nebenbingen und Personalken herum, um die Leser von dieser hauptlache ber Controvers abzuschren. Ich wil aus tausend Fällen, welche die Ungereintheit diese Sates barlegen, nur noch einen hersetzen. Gesetz, herrn Lesing ware in Indien von einem bort verstorbenen Bruber seines Laters eine wichtige Erbschaft zugesallen. Die Bewindhaber ber Osiindischen Compagnie hatten

herrn Schumans die Capelle sen, auf welcher ber Leßingische Bogen: Ueber ben Beweis des Geistes und der Kraft, sehr geschwind den Weg durch den

Schornftein genommen hat.

[77] Indessen wil ich mehr thun als ich zu thun schuldig ware. Ich ersuche ihn, unsers großen Wagners Bestrachtungen über die geoffenbarten Geheimnisse der christlichen Religion: vor unsern Augen auf seine Capelle zu bringen, und solche als Ouecksilder verrauchen zu lassen. Ich sage mit großem Borbedacht: vor unsern Augen. Denn er wird uns doch wohl nicht für so einsältig halten, noch weniger sordern, daß seine Autorität so viel beh uns gelten müste, daß wir es blindlings glauben solten, wenn er uns saget: Ich habe solche längst auf meine Capelle gebracht, und sie sind verraucht. Nur bitte ich mir dabeh solgende Kleinigkeiten aus: Einmahl, daß er den eben angesührten Sab, der die strengste Vernunft, daß ganze cultivirte,

auch nicht cultivirte Menschengeschlecht, (benn alle vernunftige Bauern werben über benselben spotten) und ben

erflart, bag er biefe Erbichaft burch einen Bevolmachtigten ab= forbern laffen tonte, ber aber augleich einen unmiberfprechlichen Beweiß feiner ehrlichen Geburth und Abstammung von bem Bruber bes Berftorbenen mitbringen mufte. Wie mufte Berr Leging bier hanbeln, wenn er nach feinem Grundfage hanbeln wolte? er mufte fagen : 3ch meis es blos aus historifden nadrichten, bak ein Indien in ber Belt ift, barauf werbe ich bie Roften, bie gur lleberschickung eines Bevolmachtigten erforbert werben, nicht magen. Wirb er fo fchlieffen? o nein! er wird feinen Grund= fat vergeffen, fich mit einem Tauffcheine aus bem Rirchenbuche versorgen, und vielleicht felbst nach Umfterbam fibergeben. Wie aber, wenn alsbenn bie Bewindhabers fagten; ber Tauffchein ift nur ein hiftorifcher Beweis, er beweifet nur eine hiftorifche Bahr= beit. Wir tonnen es alfo nicht magen, auf benfelben bie theoretische Wahrheit, bag Berr Leging ber rechtmagige Befiter ber Erbichaft fen, gu bauen, und ihm folche alfo burch einen Rechts= ipruch nicht zu erkennen. Wie murbe Berrn Leging ein folches Berfahren gefallen ?

[78] Common fense gegen sich hat, gurude laffe. 3 mei= tens, daß er bedente, daß die geoffenbarten Wahrheiten ber driftlichen Religion nicht als bas Einmahl Eins ber Arithmetik bemonstrirt werben konnen, und bemonstrirt werben follen. Drittens, bak er mit feiner Theater= Logif zu Saufe bleibe, und fo lange er diese Arbeit unter Sanden hat, feine Lefer mit Antithefen, Sophismen, Gqui= vocen, Kallacien, und mit feinem gangen Bilberframe vericone. Denn wir verlangen richtige und beftimte Ertlarungen, und richtige Schluffe. Wir verlangen bas Reuer 10 feiner Capelle und die Wirfungen beffelben, nicht aber die Nordlichter zu feben, in beren Schopfung feine Phan= tafie zum Efel vernünftiger und Wahrheit liebender und suchender Lefer, unerschöpflich ift. Wil er zu gleicher Zeit bie benden Schriften bes Herrn Dir. Schumans mit ber= 15 ranchen laffen, fo wird er uns über die Starte bes Keners feiner Capelle in eine besto grokere Verwunderung feten. und feinen Ruhm bestomehr erhohen. 3ch glaube, baß er, wenigstens zu bem letten, meiner Aufforderung nicht bedurft hatte, sondern folches seiner eignen Ghre ichon 20 långst schuldig gewesen ware.

Nun folat S. 8. ber Ariom. eine Stelle, welche ich gang herseben muß, weil sie ein Beweis ber Arglift bes Herrn Legings ift, und die Absicht hat, fluchtigen Lefern

25

35

Sand in die Augen zu ftreuen. Er fchreibt:

"Rur eines muß ich mir daben ausbedingen. "muß nicht thun, als ob ber, ber gewisse Beweise einer "Sache bezweifelt, die Sache felbst be- [79] zweifle. Der "geringste Fingerzeig babin ausgestreckt ift Meuchelmord. "Was fan ich bafür, daß man neuerer Zeit Nebenbeweise 30 "zu einer Gewisheit und Evidenz erheben wil, die fie "ichlechterdings nicht haben tonnen? Was tan ich bafur. "baß man die gange Sache nicht in ben beicheibenen "Schranken laffen wollen, innerhalb welchen fie alle altere "Theologen gesichert genung hielten"?

Wie fehr mare Berr Leging zu beklagen, wenn seine Gegner so grausam mit ihm umgiengen, und ihn

solcher Dinge beschuldigten, an welchen er so unschuldig fehn wil, ja wenn man gar menchelmorderisch mit ihm verfihre? Aber wie fehr ift herr Leging zu be= flagen, daß er ein fo furzes Gedachtnis hat, und ba er 5 die 8te Seite niederschreibt, schon vergessen hat, was er auf der 5. 6 und 7ten geschrieben hatte. Dort laffet er alle bigherige Beweise fur die Wahrheit ber driftlichen Religion auf ber Capelle feiner Bernunft verrauchen, fo bak auch nicht ein einiges Buch, welches ben 3wed hat 10 biefelbe zu beweisen, und nicht ein einiger Grund, welchen bie bisherigen Bhilosophen und Theologen dafür angeführt haben, übrig bleibt, und hier wil er die Lefer überreden, daß er nur gemiffe Beweise, nicht ber= rauchen lassen, sondern nur bezweifle, daß es nur 15 Rebenbemeise waren, welche man neuerer Reit zu einer Gewisheit und Evidenz erheben wolle, welche fie schlechter= bings nicht haben tonnen, die er nicht als achte Munge annehmen wolle. Ist hier nicht ber offenbarfte Wider= ipruch? Ift es mbalich, mit dem Manne einen vernünf= tigen Streit zu führen, ber fo wetterwendisch ift, und [80] fich tein Bedenken macht, nach Berlauf einer Biertelftunde basienige zu leugnen, mas er por derfelben mit ber aufer= ften Sitze beighet hatte, und basienige einzuschränken, mas er vorher ohne alle Einschränkung, in dem algemeinsten Berftande und mit den algemeinsten Ausdruden, die nur moglich find, behauptet hatte? Belche Schwache! aber welche Tude zugleich, ba er fich fo forgfaltig hutet, bie gemiffen Beweise anzuzeigen, die er nun nur bezweifelt, ba er sie vorher hatte im Rauche auffliegen lassen, und diejenigen zu melben, die er noch für gultig erkennet? Allein er hat zugleich vergessen, daß er sich bereits felbst blos genung gegeben hat, so daß man ihm bas, was er fo forgfaltig zu verbeden fucht, aus feinen eignen Grundsaten und Aeuserungen unter die Augen 35 stellen fan.

Da er die Bibel mehr als einmahl für ein ganz unnüges Buch erklaret hat, welches ohne ben geringften

Nachtheil der driftlichen Religion verlohren geben tonte. ja welches ohne ihren Nachtheil nie eriftirt haben durfte: fo folgt baraus unwidersprechlich, daß er schlechterdings alle, aus der Bibel hergenommene Beweife fur die Bahr= heit der driftlichen Religion, verwirft, und für untauglich erflart. Was bleiben also fur Beweise ubrig? feine andre. als diejenigen, welche die Vernunft an die Sand giebt. Ronnen diese aber die driftliche Religion und die Beheimnisse berselben beweisen? Nichts weniger, sie beweisen nur die naturliche Theologie und Religion. Ge fan 10 also schlechterbings feine andre senn, als biefe, welche Berr Leking betrig=[81]lich beständig die driftliche Reli= gion nennet, und durch welchen Runftgrif er den großen Saufen ber Lefer feiner Blatter gu beruden, und gu be= reden fucht, daß er ein wahrer Verehrer der driftlichen 15 Religion fen. Ich fordre also den Herrn Leking auf. und die Wohlthat zu erweisen, und ftat aller bon ihm verworfenen bisherigen Beweise fur die Wahrheit der drift= lichen Religion, und feinen Beweiß zu geben, ber ge= wis achtes Gold fenn wird, und das Kener der Capelle, 20 ohne etwas zu verliehren, vertragen fan. Denn eine Uhr verachten und tabeln, auch in Studen ichlagen, bas ift eine Runft, zu welcher ein jeder aufgelegt ift, aber eine bessere und zuverläßigere zu machen, das bedeutet etwas mehr. Ich weis es aber schon zum boraus, daß herr 25 Leging diese Forderung so wenig als alle übrige, die ich ihm bereits vorgelegt habe, erfullen wird. Denn ob er fich aleich das Ansehen geben wil, als ob er die Capelle allein gepachtet habe; fo muß er doch beforgen, daß auch andre Leute sich derselben bedienen konnen und bedienen werben. Sein eignes Bewiffen wird ihm fagen, baß fein Beweis, ftat richtiger Definitionen, nur Bilber und Gleich= niffe, ftat befter Grunde, nur analogische Schluffe bar= ftellen wurde, welche, wenn andre Leute folche auf die Capelle bringen wurden, nicht wie Quedfilber verrauchen, 35 fondern wie Stroh und Stoppeln verfliegen wurden. Berr Leking wird fich also mit der Weitlauftiakeit diefer Arbeit

entschuldigen. Ich wil es ihm beguemer machen. Ich ersuche ihn also nur uns zu sagen, ob die benden Artiful: von ber Giniafeit Gottes, und von ber Unfterb= lichkeit ber Sele, [82] Artifel feiner Religion find? 5 Wenn er solches zugestehet; so bitte ich ihn, uns bon benden die Beweise zu geben. Bier wird er Gelegen= heit haben, die anderweitigen Grunde, auf die er fo fehr pochet, anzubringen, und wir werden Gelegenheit haben. die Probe zu nigchen, ob fie die Capelle aushalten konnen.

10

Berr Leking wil es nicht an fich tommen laffen, baß man ihn beschuldigen fol, baß er bie Sache felbit, bie Wahrheit ber driftlichen Religion, bezweifle, weil er gewiffe Beweise bavon bezweifele. Er ertlart ben geringften bahin ausgestrechten Fingerzeig fur Meuchelmord. Ich habe oben ichon erinnert, baß er nicht gemiffe Beweise, sondern alle Beweise, nicht bezweifle, fondern mit bem aufer ften Stolze verwerfe. Ich mage es auf seine Drohung, daher ben Schlus zu machen, daß er bie Sache felbft, nemlich 20 die dristliche Religion in ihrem eigentlichen Berftande, nicht bezweifele, fondern verwerfe, und er muß sich erklaren, ob er die driftliche Religion ohne alle Beweise annehme, ober er muß uns ben Beweis vorlegen, ben er allein fur hinlanglich halt, feinen Berftand von der Wahrheit derfelben zu überzeugen. ware seine Schuldigkeit gewesen, ba er ein folches ftolges und wegwerfendes Urtheil über alle bisherige Beweise ber= felben von feinem Richterstuhle erschallen lies. Und nun ist solches noch mehr seine Schuldigkeit, da ich ihn offentlich bagu auffordere, und ihm erflare: baß ich bis bahin alle biefe Aeuferungen fur nichts anders als fur Gafconnaden anfehe.

[83] Wie wenn Herr Leking auftreten und jagen wolte: ich erkenne es, daß der gegenwartig regierende burchlauch= 35 tige Herzog von Braunschweig seine Lande mit dem hochsten Rechte besitzet, aber ich erklare alle bisherige Beweise biefer Wahrheit fur untqualich. Bas wird ibm aur Antwort werden? Diefes: But, fo zeige Die Untuchtig= feit ber bisherigen Beweife, und gieb und einen anbern und beffern. Wie, wenn er hier mit feinem Gleichniffe bom Quedfilber erschiene, und bamit die erste Forberung abweisen, zu ber letten fich aber ichlechterbings nicht bequemen wolte, wurde alsbenn ein jeder barauf ausgeftrecte Fingerzeig, daß man ihn im Berbachte hatte, bag er bie Sache felbit, nicht allein bezweifelte, fondern auch ber= wurfe, auch Deuchelmord fenn?

Die beicheidnen Schranken, in welchen alle altern Theologen die Sache felbit gefichert genung gehalten hatten. bon welchen Gerr Leking in bem folgenden rebet, und welche er im Sinne hat, kenne ich nicht. Er muß folche alfo auch anzeigen, ober ich ertlare bie Sache auch fur einen Kunftgrif, mit welchem er schwache Leser beruden wil.

Auf der neunten Seite heist es: "Ich bin ein Lieb= "haber ber Theologie", (aber nicht ber biblischen; warum hat herr Leging biefen Zusat ausgelassen?) "und nicht "Theolog. Ich habe auf tein gewiffes Suftem schworen "muffen". (und niemand muß auf ein gewiffes Guftem schworen. Alle biejenigen, die biejen End ablegen, er= flaren fich, daß fie foldes frenwillig thun, mennen fie es anders, fo find fie Betruger.) "Mich verbindet nichts, [84] "eine andre Sprache zu fuhren, als die meinige. Ich "betaure alle ehrliche Manner, die nicht fo gludlich find, 25 "biefes von fich fagen zu tonnen". (alle biefe Manner find feine ehrliche Manner. Ift die Sprache, Die fie führen, nicht die ihrige, das ist, nicht die Sprache ihres Herzens und ihrer lleberzengung, und sie machen sich boch burch Ende verbindlich, folche gu fuhren, fo find fie Menneidige.) "Aber diese ehrlichen Manner muffen nur andern "ehrlichen Mannern nicht auch ben Strid um die Borner "werfen wollen, mit welchem fie an die Rrippe gebunden "find. Soust horet mein Betauren auf, und ich tan "nichts, als fie berachten".

Abermahl ein fauberes Gleichnis aus herrn Legings unerschöpflichen Schatkammer. Manner, welche unter end= 35

lichen Berbindungen fteben, find Ochsen, die mit Stricken an die Rrippe gebunden find. Rein Ochfe traat biefen Strick mit seinem guten Willen. Also find alle endliche Berbindungen Zwang und Gewalt. Stehet Berr Leking 5 nicht auch als Bibliothefar und Sofrath unter endlichen Berbindungen? Unter der Berbindung, zu glauben, daß die Bibliothet, die ihm anvertrauet ift, seinem Herrn eigenthumlich und rechtmakig zugehöre? bak folglich eine jede Entwendung eines Buches aus berselben durch eine fremde Sand, ein Diebstahl fen? Forbert er nicht, daß alle andere, welche die Bibliothet betreten, eben biefes glauben, und ihr Berhalten barnach einrichten follen? Wil er bamit andern ben Strick, mit welchem er felbst an die Arippe gebunden ist, um die Horner werfen? Was 15 wurde er antworten, wenn ein anderer sagte: [85] ich be= taure den ehrlichen Leging, der nicht so glücklich ift als ich, der ich meine Sandlungen nach meinem Wohlgefallen einrichten fan. Aber wenn er ben Strick, mit welchem er an die Krippe gebunden ift, auch mir um die Borner werfen wil, so horet mein Betauren auf, und ich kan nichts als ihn perachten?

Hat Herr Leging auch bedacht, daß alle und jebe, welche in dem Civil = und Militairstande die hochsten Stellen bekleiden, auch unter ehdlichen Verdindungen stehen?
wird er sein pobelhaftes Gleichnis auch auf diese ausebenen?

Ich übergehe das übrige der Axiomen bis dahin, da Herr Leßing die von mir verlangte Erklärung absgegeben haben wird. Bleibt er diese schuldig, so wie er bisher die Antwort auf alle die Puncte in meinem Vorläusigen schuldig geblieben ist, beh welchen er Gefahr gelausen wäre, die innern Gedanken seines Herzens zu verrathen; so werde ich alle weitere Bedenklichkeit beh Seite sehen, und die Gründe, welche er selbst an die Hand ges geben hat, und welche ihn schon, aller seiner scheinbaren Protestationen ungeachtet, höchst verdächtig machen, daß er keine andere als die natürliche Religion annehme,

als vollig bewiesen aufeben, und ihn alsbenn aus biefem Gefichtsvuncte behandeln.

Ich komme nun zu ben Blattern, welchen er ben

Titel: Unti = Boege, gu geben gut befunden hat.

In bem erften berfelben wil er gleich anfangs ben von ihm veranstalteten Druck ber boshaften und laftern= den Fragmente damit rechtfertigen, daß ich [86] felbst 3u= gestanden hatte, bak bieselben ichon ein Baar Werke her= vorgebracht hatten, beren Ruten ben beforglichen Schaben berfelben unendlich überwiegen. Das hier befindliche 10 Wort: unendlich, hat Berr Leking felbst hinzugesett. Es fan etwas zur Beforderung feiner Absicht bentragen. Aus meiner Feber ift folches nicht geflossen. Die Sache felbst habe ich geschrieben, und es ist noch meine Men= nung. Ich wil folde burch ein Bild, aber nicht aus 15 Berrn Legings Borrathshause, erklaren. Wenn die Obrigteit und die Burger einer Stadt in Absicht auf die Policen und Feueranstalten nachläßig werden, und folche eingehen laffen, wenn alsbenn ein Mordbrenner Feuer anleat, und Ursach wird, daß eine große Angahl Häuser, insonderheit 20 armer Leute barauf geben, auch einige Kinder, Kranke, alte, auch gesunde und ftarke Leute, mit verbrennen, da= burch aber die Obrigfeit und Burger auffordert und aufwedet, auf biejenigen, die zu ihren Thoren aus= und ein= gehen, und sich unter ihnen aufhalten, imgleichen auf die 25 Feuergerathe bessere Aufmerksamkeit zu richten, und dadurch aufs funftige bergleichen, ober noch großere Ungludefalle zu verhüten: so hat die Stadt wirklich davon einige wesent= liche Bortheile, sie bekomt neue Saufer, vielleicht regel= mäßigere Gassen, und erhalt gegen die Gefahr von Mord= 30 brennern eine großere Sicherheit. Bon diesen Bortheilen ist der Mordbrenner die causa sine qua non. Aber es ist auch eine große Anzahl von Einwohnern dadurch an ben Bettelftab gerathen, und einige haben ihr Leben gar in den Flammen aufopfern muffen. Die gedruckten Frag= 35 mente [87] haben einige neue Vertheidigungen ber Wahr= heit der driftlichen Religion und der heil. Schrift veran=

laffet. Es ift zu hoffen, daß folche noch manchen Lehrer und Chriften aus feiner bisherigen Schlaffucht aufweden, und sie antreiben werden, theils mehrere Beveftigung ihres Blaubens zu fuchen, theils zu beforgen, bak fich mitten unter und Leute finden, welche gegen bie driftliche Reli= gion und gegen ben einigen Lehrgrund berfelben, die heil. Schrift, eben die Gefinnung haben, als die Mordbrenner gegen eine Stadt. Dieje Bortheile raume ich ein. Allein fie find aufallig. Sie hatten eben sowohl burch andre 10 Bewegungsgrunde, und durch Anwendung anderer unschab= licher Mittel, als burch bie Ausbreitung ber gotteslafter= lichen Fragmente, erhalten werden konnen; so wie nicht schlechterbinas Mordbrenner nothig find, wenn Obrigfeit und Burger einer Stadt aufgeforbert werden follen, eine verfallene Bolicen, und die Aufsicht auf die Feueranstalten einer Stadt zu verbeffern und wieder berzuftellen. Allein ber Schabe ift nothwendig, ber baber entftehet, wenn Unglaubige in ihrem Unglauben geftartet, wenn ihre Selen vollig verftodet, und ihre Berachtung bes Erlbfers und ihre Feindschaft gegen sein Rreug, aufs hochste getrieben wird, wenn Schwache geargert, wenn unbeveftigte Selen zum volligen Abfalle gereizet, wenigstens gegen Jesum, gegen feine Reugen und gegen bas Epangelium, bas boch Die einige Rraft Gottes bleibt, felig zu machen, die baran alauben, Rom. 1, 16. mit folden Vorurtheilen eingenom= men werden, welche fich ihres Bergens ploplich bemachtigen, und hernach von ih-[88]nen schwerlich ober gar nicht über= wunden werden tonnen, und flieffet unmittelbar aus bem Drucken und aus bem Lefen der Fragmente, und folches mehr aus diesen, als aus allen bisher gegen die chrift= liche Religion herausgekommenen feinbfeligen Schriften, weil meines Wiffens wenigstens noch feine in unfrer Sprache an bas Licht getreten find, in welchen ber Lafter= geift fich in folder Große, und mit folder Frechheit gezeiget hatte, als in biefen. Die Schuld und Verant= wortung biefer Folgen falt lediglich auf ben Beraus= geber berfelben. Glaubt er nun, bak feine porgefpiegelten

Scheingrunde, mit welchen er fein Berhalten por ber Welt rechtfertigen wil, und auf welche er so sehr troket, auch an ienem Tage, bor bem Richter aller Welt, Die Feuer= probe aushalten werben, so glaube er solches auf feine Gefahr. Ich und andre rechtschaffene Chriften und mahre Berehrer unfers großen und in dem letten Fragmente fo teufelisch gelafterten Erlbiers, haben die ftartiten Grunde au besorgen, bag bas, aus bem ewig veft ftebenden Grund= fate Diefes Gerichts: Wer argert Diefer Gerinaften einen. bie an mich alauben, bem ware es beffer, bag ein Mihl= 10 itein an feinen Sals gehänget, und er erfaufet wurde im Meere, wo es am tiefesten ift. Webe ber Welt ber Aergernis halber! Es muß ja Aergernis kommen! doch wehe bem Menfchen, burch welchen Mergernis tomt! Matth. 18, 7. 8. flieffende Urtheil, gang anders 15 ausfallen werbe. Herr Leking ichreibt zwar. A. G. 7 St. S. 14. mit ber aufersten Bermegenheit: ich glaube gang und gar an fein foldes Mergernis: allein [89] biefen bem Worte Jesu so frech entgegen gesetzten Unglauben muß er an jenem Tage vor dem Angesichte seines Richters 20 verantworten, und das wird ihm ichwer genung fallen. Da wird es sich zeigen, wer die Oberhand behauptet, das Wort bas Jejus geredet hat, ober fein Unglaube.

5

Man tonte hier einwenden: Alles biefes trift auch biejenigen, welche nachher die Fragmente wieder, obaleich 25 mit bengefügten Wiberlegungen, haben bruden laffen. Denn es ift zu beforgen, daß die Neugierigen die erften allein, bie letten aber nicht lefen werden. Ich antworte: Frenlich wurde es fehr bedenklich fenn, diese Lafterschriften querft aus ber Finfternis an bas Licht qu bringen, und 30 folche mit einer Wiberlegung begleitet, bruden gu laffen. Allein die Sache gewinnet ein ander Unsehen, nachbent Berr Leging die Sorge übernommen hat, die eigentliche Hebammenstelle ben biefen Misgeburten zu vertreten, und überdem solche noch mit Gegensaten zu begleiten, welche 35 bem in den Fragmenten befindlichen Gifte, ben Weg gu ben menschlichen Berzen erft recht bahnen, und insonder=

heit die Absicht haben, ihnen bas einige kraftige Gegengift, die heil. Schrift, verdachtig und verhaft zu machen. Nun find burch seinen Dienst die Fragmente, ba fie auf bie Meffe nach Leipzig gekommen, in gang Deutschland 5 verbreitet. Seine Gegenfate reizten die heimlichen und öffentlichen Feinde der Religion Jesu noch mehr, dieselben au kaufen und begierig zu lesen. Bon biesen wurden fie andern angebriefen, und ber Schaben, der baburch an= gerichtet werden konte, war gewis geschehen, noch ehe die 10 Luberwal=[90]bifche Ausgabe berfelben mit ber Wiber= legung erfolgte. Und ba Berr Lubermald feine Ab= sicht allein auf die Widerlegung des Fragments gerichtet hatte, Herrn Legings Gegenfate aber qualeich, aus leicht zu begreifenden Ursachen, zu berühren Bedenken trug; fo that er wohl, daß er das Fragment abdrucken lies: theils bamit er es den Lesern bequem machen mochte, Anarif und Vertheidigung zu vergleichen, theils weil er badurch verhütete, daß diejenigen, welche bendes por Augen haben wolten, nicht gereizet wurden, die Legingische Ausgabe ju taufen, wodurch er ihnen also einen aroken Theil des Aergernisses sparete, welches sie aus den Legingischen Begenfagen hatten ichovfen tonnen.

Herr Lezing hat zwar an vielen Stellen seiner Blåtter vorgegeben, daß nicht er, als der Herausgeber, sondern daß diejenigen, die gegen die Fragmente geschrieben haben, schuld an der Ausbreitung und Bekantmachung derselben wären: also ist nicht der, der das Feuer anlegt, sondern der Thurmwächter der stürmet, und die Lente die zum Löschen laufen, sind Schuld an der daher in der Stadt and im 7 St. S. 9. stellet er sich, (mit welcher Aufrichtigsfeit des Herzeus, darüber mag der Herzeuskündiger urtheilen) als ob er sie zu dem Ende an das Licht gestellet habe, damit er solche so bald als möglich widerlegt sehen, und solche Widerlegung auch selbst nügen könte, weil er nicht im Stande wäre, viele dadurch beh ihm erregte Zweisel zu überwinden. Doch dergleichen Widersprüche

find ben Herrn Leging nichts neues. Wie er aber [91] die Wiberlegungen aufnehme, welche von anderer Art find. als feine Gegenfake, ben welchen bie heil. Schrift als Gottes Wort gebraucht mirb, und welche ben elenden und betrüglichen Grund: bas Chriftenthum ift einmahl ba. fein Broces ift gewonnen, also protestiren wir wider alle Revision besselben, mit Verachtung verwerfen, davon hat er in ber Duplic gegen feinen lieben Rachbar bie Probe gemiesen: und wir tonnen es gum porque an ben Fingern abzählen, wie er ben einer folden Affenliebe für seinen Fragmentenschmid, allen Widerlegern begegnen merbe.

Ich muß einen Schrit zurude gehen, und noch eine Stelle aus dem A. G. 1 St. S. 4. mitnehmen. Hier schreibt Herr Lefing: "Ich hoffe, mein Ungenanter wird "noch zeitig genung unter die rechten Sande kommen, unter "welchen er mir noch nicht zu sehn scheint: und sobann "glaube ich wirklich ber chriftlichen Religion burch seine "Bekantmachung einen großern Dienst erwiesen zu haben. "als Sie mit allen Ihren Postillen und Zeitungen".

"Wie? weil ich ber chriftlichen Religion mehr qu= "traue, als Sie, fol ich ein Feind ber chriftlichen Religion "fenn? Beil ich bas Bift, bas im Finftern schleicht, bem "Gefundheitsrathe anzeige, fol ich die Beft ins Land ae= "bracht haben? Denn furz, herr Paftor — Sie irren 25 "sich fehr, wenn Sie glauben, daß ber Ungenante gang "aus der Welt geblieben ware, wenn ich ihn nicht hinein= "geholfen hatte. Bernehmen Sie, bag bas Buch gang "eriftirt, und bereits in mehrern Abschriften eriftirt, wobon. "ich weis nicht wie", (kan Herr Leging [92] das mit 30 gutem Gewissen schreiben?) "nur Fragmente bes ersten "Entwurfs fich in die Bibliothek verlaufen haben, die ich "ber Welt frenlich nutbarer hatte machen konnen, wenn "ich alle barin befindliche platbeutsche Bibeln fur Sie "conferiret hatte".

Die elende Spotteren über meine Postillen und Beitungen, verdient Berachtung. Ich habe mich nie

35

gerühmet, daß ich der driftlichen Religion durch meine Schriften, welche nicht alle Boftillen find, einen großen Dienst erwiesen habe. Allein bak Selen barin ihre Gr= bauung, und niemand als die Keinde der gotlichen Wahr= heit darin einen Anftos gefunden haben, davon habe ich Gott Lob! haufige und unwidersprechliche Zenanisse. Ich bin gewiß, daß biese an jenem Tage auf meine Seite treten werden. Ueber ben Dienft, ben herr Lefting burch ben Druck ber, Jesum lafternben Fragmente, und burch seine bengefügte Gegensatze ber driftlichen Religion geleistet, und über die Erbanung, die er badurch geftiftet, hat er ichon hier viele Urtheile rechtschaffener Chriften gelesen, und wird noch mehrere davon zu Gesichte bekommen. wird folche hohnisch verachten, so wie er, laut feines bis= herigen Betragens gegen mich, meine, ich nehme Gott gum Reugen, aus bem aufrichtiasten Bergen gegen ihn hergeflossene Gewissensrüge, mit welcher ich das vorige Stud beichloffen habe, fonbber verachtet, und feine feinb= felige Spotterenen gegen mich hernach noch viel hoher ge= trieben hat; allein mit foldem Trote und Sohne wird er auf feinem Todtenbette das Urtheil feines Gewiffens, und [98] an jenem Tage das Urtheil seines und meines Rich= ters, nicht abweisen tonnen. Ich habe nie Reitungen, sondern nur einige Auffate in gelehrten Zeitungen geschrieben. Diese Wahrheit war ben Absichten bes herrn Lekings nicht gemäs, also grif er ftat berselben gleich eine Luge aus ber Luft, und ichrieb: ihre Zeitungen: und hier handelt herr Leging nicht, wie ein ehrlicher Man handeln muß.

Durch ben Druck ber Fragmente wil er nichts weiter gethan haben, als bas im Finftern schleichende Gift bem Gesundheitsrathe angezeigt haben. Erweiset er banit bem Fragmentenschreiber eine Ehre, baß er seine ungebruckten Blatter ein im Finstern schleichendes Gift nennet? Das habe ich auch gesthan, und barüber hat mich Herr Leßing, Parabel, S. 29. beschuldigt, daß ich seinen Ungenannten bubens

30

5

makig behandelt hatte. Sier falt also die Beichuldigung auf ihn felbit gurud. Mochte boch Berrn Legings Ge= bachtnis fo ftark fenn, als feine Phantafie ift, so wurde er fich folder Schwachen vielleicht nicht foulbig machen. Indeffen hat er Recht. Die Fragmente find Gift. Gben ein folches Bift, als eine rebellische Schrift fenn wurde, in welcher ber rechtmagige, gerechte, weise und wohlthatige Regent eines Landes por den Angen seiner Unterthanen jo gelästert murde, als unfer hochgelobter Erloser in Diesen Fragmenten vor den Augen aller derer, die sich zu Ihm bekennen, an sein Evangelium glauben, und von Ihm Leben und Seligfeit haben und erwarten, gelaftert wird. Der bon Berrn Leking [94] veranstaltete Drud berselben fol nur eine Ungeige biefes Gifts an ben Be= fundheiterath fenn. Abermahle eines bon ben Ref= 15 fingifden hintenben Gleichniffen. Der Gefundheitsrath ist also die gange Welt, wenigstens ber Theil berselben, ber Deutsch lesen und verstehen fan. Mit eben bem Rechte, mit welchen ein Mensch, ber einen Scheffel vol Giftpulver, beffen Ausdunftungen tobtlich find. aus 20 einen verborgenen Winfel hervorziehet, und folches in der Nacht in ben vornehmften Strafen einer Stadt ausstreuet. fich damit entschuldigen fan, daß er foldes nur bem Ge= sundheitsrathe anzeigen wollen, fan auch Berr Leking biefe Entschuldigung für sich gebrauchen, und eben bas, mas 25 einem Mordbrenner gur Antwort werden murbe, menn er zu feiner Rechtfertigung fagen wolte: Es find mehrere meines gleichen, wenn ich die Stadt nicht angestedt hatte. so hatte es gewis ein andrer gethan, fan auch bem Serrn Leging auf feine Ausflucht, die in den folgenden Reilen 30 befindlich ift, geantwortet werden. Gewis, er murbe bie ihm anvertrauete Bibliothek, zwar nicht ber Welt, aber boch ben Liebhabern ber Literair-Geschichte ber Bibel, nut= barer gemacht haben, wenn er alle in berfelben befindlichen niedersachsischen Bibeln für mich conferirt hatte, als ba er 35 bie Fragmente bruden laffen. Allein ich wurde mich fehr gehütet haben, ihm eine folche Arbeit anzumuthen. Denn

ich konte es voraus sehen, daß ich die hostliche Autwort erhalten wurde: ich bin nicht der Stalknecht, der einem jeden hungrigen Pferde das Heu auf die Raufe tragt, und in diesem Falle wurde ich solche haben mussen gelten lassen.

[95] Auf der 5 S. stehet eine bittere und auferst ver= wegene Spotteren über eines ber erften Reichsgerichte, an welcher ich um alles in der Welt willen keinen Theil nehmen mochte, und auf ben folgenden Seiten giebt er fein berwegenes Urtheil über das, in der Ranferl, Reichs-10 Ober-Bost-Amts-Zeitung, N. 33. unter den 27 Febr. d. 3. und hernach in allen mir zu Gefichte gekommenen Zeitungen publicirte, im allerhöchsten Nahmen Ihro Kanserl. Majest. abaefassete Reichshofrathsconclusum bom 26 Febr. b. J. Hat Herr Leging solches damahls, als er dieses schrieb, gesehen? das Gegentheil ist fast unglaublich, aber eben so unbegreiflich ift es auch, bag er schreiben konnen: "daß ich den Reichs-Sof-Rath gern zu einem Schritte "berheten mochte, ber vor 250 Jahren mit Ernft gethan, uns um alle Reformation gebracht haben wurde". Wie niedertrachtig, wie beleidigend ift hier ber Ausbrudt: ber = heten? wie unfinnig, ben biefem erlauchten Collegio mur die Möglichkeit, sich von einem lutherischen Baftor ver= heben zu laffen, und ben mir eine folche Absicht, voraus= zuseben? wie boshaft von dem Schritte, den der R. H., wie Herr Leging nothwendig wissen muste, nicht erst thun folte, soudern wirklich gethan hatte, porzugeben, daß uns Diefer Schritt bor 250 Jahren, wenn er im Ernfte ge= than ware, um alle Reformation gebracht haben wurde, folglich ba er nun im Ernfte gethan ift, uns um alle Reformation bringen muß, ober wenigstens bringen fol. Damit aber die Lefer um fo viel mehr überführt werben mogen, daß gegen Bahrdts, nicht lleberfegung, fondern bor=[96]jebliche und boghafte Berfalichung bes neuen Testaments ein folder Schrit im Ernste gethan 35 fen; so wil ich das allerhöchste Kanserl. Rescript aus an= geführter Zeitung herseben: "Frankfurth bom 26 Febr. "Wegen bes anftokigen Buches bes D. Bahrdts: Die

"neuesten Offenbarungen Gottes 2c. find folgende "Reichs-Sofraths-Conclusa ergangen: Rescribatur bem "Berrn Churfurften ju Bfalg, baß Ranferl. Majeftat diefes "Bu Frankenthal gedruckten Buches, welches verschiedne "gleich erften Anblicks fehr anftogige Religionsfate ent= "halte, nach beshalb veranftalteten volligen Untersuchung, "fernere Ausbreitung verforglich einstellen laffen; anben "Ihm Berrn Churfurft, alleranabiaft auftragen, nicht nur "famtliche in feinen Landen befindliche Gremplaren einst= "weilen ben Seite gu ichaffen, und bis zu anderweitiger "Ranserlichen Verordnung in Verwahrung zu behalten, "fondern auch den Drucker und Berleger barüber ad pro-"tocollum zu conftituiren: Reseribatur bem Grafen bon "Leiningen Beidesheim: daß Rapferl. Majestat ihm Grafen, "alleranadiast und ernstlich befehlen, nicht nur alle in "feinem Gebiete antreffende Gremplaria biefes Buchs eins= "weilen auf die Seite zu ichaffen, und in Bermahrung gu "halten, sondern auch ben D. Bahrdt immittels, und bis "zu weiterer allerhöchsten Berordnung alles, einigen Bezug "auf die Religion habende Bucherschreiben, Lehren und "Bredigen, ganglich zu untersagen. Rescribatur ber "Kanserl. Bucher = Commikion im Reiche, bas bon D. "Bahrdt verfertigte befagte Buch an die benden Univer= "fitaten zu Gottingen und Burg-[97]burg bes Endes ab= "zusenden, damit von den dasigen Theologischen Facul= "taten ein ausführlich standhaftes Gutachten barüber, und "wie weit die darin aufgestelleten Gabe eine von den dren "im romischen Reiche bestehenden Religionen abweichende "Lehre enthalten, unverweilt abgegeben werden moge. Go-"thanes feiner Zeit einlangende theologische Gutachten habe "Commissio au Kanserl. Majestat zu nachbrucksamer Bor= "tehrung anderweitiger Reichsgesehmäßiger Verfügungen, "nicht nur allergehorfamst einzusenden, auch immittelst "und verforglich sammtliche allenthalben ausfündia zu "machende Eremplare mediante requisitione einzubringen, "und die fernere Ausstreuung berfelben, auf alle mogliche "Art, zu verhindern".

Die auf der 6 und 7 S. des 1 St. des A. G. befindliche Apologie für Bahrdt, und für sein Unternehmen, ist der offenbarste und allerverwegenste Widersspruch gegen dieses allerhöchste Kahserliche Rescript. Denn was ist dasselbe, wenn Bahrdt rechtmäßig gehandelt hat? wenn er zu dem, was er gethan hat, völlig besugt gewesen ist? und das sol er nach Herrn Leßings dictatorischem Urtheile noch mehr gewesen senn, als selbst Luther es zur Unternehmung seiner Uedersetzung gewesen ist. Dieser Beweis ist werth, daß ich denselben etwas näher auf die Capelle bringe. Ich sehe es schon zum voraus, daß er wie Quecksilber verrauchen wird: denn die Grundsätze sind offendar und handgreislich falsch, aus welchen Herr Leßing solchen sühret. Er schreidt:

[98] "Was hatte Luther fur Rechte, die nicht noch "jeder Doctor der Theologie hat? Wenn es ito feinem "Doctor der Theologie erlaubt ist, die Bibel aufs neue "so zu übersetzen, wie er es vor Gott und seinem Ge-"wiffen verantworten fan", (wenn aber ber Doctor ber Theologie zum Unglude feinen Gott, wenigstens feinen ftrafenden Gott, glaubte, und fein Gemiffen hatte, und das hat er nicht, wenn er socinianische oder andre irrige Lehrsätze angenommen hat, und lehret, die er doch wenig= ftens nie zu lehren endlich versichert hat?) "so war es auch "Luthern nicht erlaubt. Ich sete hinzu, so war es Luthern "noch weniger erlaubt. Denn Luther, als er die Bibel "zu überseten unternahm, arbeitete eigenmachtig gegen eine, "bon der Kirche angenommene Wahrheit: nemlich, daß es "beffer fen, wenn die Bibel von dem gemeinen Manne "in seiner Sprache nicht gelesen werde. Den Ungrund "diefes von feiner Rirche fur wahr angenommenen Sakes "mufte er erft erweisen; er mufte die Bahrheit des Gegen= "sates erft erfechten; er muste fie schon als erfochten an= "sehen, ehe er sich an seine Uebersehung machen konte. "Das alles braucht ein itiger protestantischer Ueberseter "nicht; die Sande find ihm durch feine Rirche weniger "gebunden, die es fur einen Grundfat annimt, bag ber

25

"gemeine Man die Bibel in seiner Sprache lesen burse, "lesen musse, das ihm niemand streitig macht, daß ers thun also "etwas, das ihm niemand streitig macht, daß ers thun "könne; anstat daß Luther etwas that, woben es noch sehr "streitig war, ob ers thun durse. — Das ist ja sonnens "klar. — Kurz, [99] Bahrdtens, oder eines andern Its-"lebenden Uebersetzung verdammen, heißt der Lutherschen "lebersetzung den Proces machen; wenn jene auch noch "so sehr damals angenommenen Uebersetzung gieng "von der damals angenommenen Uebersetzung auch ab; "und mehr oder weniger, darauf komt nichts an".

Nun wenn das kein Gewäsche ist, so weis ich nicht, was sonst diesen Nahmen führen könte? So etwas in die Welt hinein schreiben zu können, und daben doch auf die Dictatur in der Kirche selbst und der gesehrten Welt 15 Anspruch machen, ja, daben nur Bibliothekar in Wolfen=

buttel zu fenn, bas ift zu viel.

Berr Leging fetet bier gum Grunde, daß Luther burch llebernehmung einer neuen Ueberschung der Bibel, eigenmächtig gegen eine von der Kirche angenommene 20 Wahrheit gehandelt habe, nemlich gegen bie, baß es beffer jen, wenn die Bibel bon bem gemeinen Manne in feiner Sprache nicht geleien murbe. Und das weis Herr Leging so gewis, daß er es auch nicht einmahl nothig findet bavon ben geringften Beweiß 25 au geben. Ich weis es, daß mehrere Gelehrte diese ab= geschmackte Mennung angenommen haben, aber nur folde, welche in ber gelehrten Geschichte ber Bibel offenbare Idioten find. Herr Leging mag nun so geringschätig von der Bibel urtheilen als er wil; so behauptet doch 30 bieselbe immer unter ben merkwürdigften Buchern ben erften Blat, und ich folte glauben, daß eine folche Un= wissenheit in diesem Fache, als Berr Leging hier zu meinem Erstaunen zu Tage [100] legt, niemand weniger fleibe, als einen Borfteher eines folden Bucherschakes, beffen 35 erfter burchlauchtigfter Stifter ein fo großer Berehrer ber heil. Schrift war, und weder eigenhandigen Briefwechsel,

noch Muhe, noch Roften scheuete, um seine Bibliothek mit den fostbarften und seltensten Ausgaben berselben in allen Sprachen zu bereichern, fo bag auch Conring wufte, daß er demselben eine besondre Freude machte, wenn er 5 in seiner Epistola gratulatoria auf ben 88sten Geburts= tag besselben die vornehmsten Stude bavon nahmentlich anführte, und den Bergog gum Befite berfelben besonders Blud munichte: als ben Vorsteher eines Bucherschakes. welcher durch den Zuwachs der gablreichen und portreflichen 10 Bibeljammlung ber hochseligen Bergogin Maria Glifa= beth Sophia, einen folden Vorrath in Diesem Fache erhalten hat, daß nun die wolfenbutteliche Bibel= famlung unftreitig in Deutschland die erfte ift. lange also Berr Leging diese Stelle befleibet, wird die 15 Bibliothet in diesem Felde wohl wenig Thaten thun, und nichts weiter als ein prachtiges Bibelgrab bleiben.

Ich ersuche denselben, mich hier nicht als ein hungriges Pferd, fondern als einen lehrbegierigen Schuler anzusehen. 3ch verspreche, ihn auf der andern Seite nie unter 20 bem niedrigen Bilbe eines Stalfnechts ber nur Ben auf die Raufe tragen fol, sondern unter dem ehrwürdigen Bilbe meines Lehrers zu betrachten, und mir biefenigen Schriften anzuweisen, in welchen ich ben Beweis bes, von ihm mit fo groker Autoritat dahin geworfenen Sages:

[101] Dag es zu Luthers Zeiten eine von ber Rirche angenommene Bahrheit gewesen, daß es beffer fen, wenn die Bibel von dem ge= gemeinen Manne in feiner Sprache gar nicht

gelesen wurde, finden tonte.

25

30 Ich vermuthe, daß es eben die Schriften senn werden, in welchen der Beweis fur die, von dem herrn D. Semler angenommene Mennung: daß die ganze romische Rirche, por der tribentinischen Rirchenversamlung, bie Bulgata für authentisch gehalten, und verlanget habe, 35 daß so gar die Grundterte nach derselben ge= andert werden muften, befindlich ift. Daß biefer Sat in der tridentinischen Kirchenversamlung Seff. IV. 7. an=

genommen worden, aber mit ber Ginfchrantung, bag ber Bischof, Inquisitor, Barochus, ober Beichtvater bas Recht haben folte, Die Erlaubnis Die von catholischen Berfaffern in die Landessprachen übersetten Bibeln, folden Berfonen zum Lefen zu ertheilen, von welchen fie verlichert 5 waren, bak biefelben am Glauben und an ber Gotfeligfeit baburch feinen Schaben nehmen murben, bas weis ich, aber ich weis auch, daß diefer Sat nicht von dem Concilio felbst formlich confirmirt worden, sondern erft seine Bestätigung von ben Bapften Bius IV. und Clemens VIII. 10 erhalten. Daß er aber schon zu Luthers Zeiten ein folder algemeiner Sat gewesen, beffen Ungrund Luther erft hatte erweisen, und die Wahrheit bes Gegeniakes erft erfechten muffen, ehe er, ohne gegen ein algemeines Rirchengeset zu fündigen, sich an seine Uebersetzung [102] hatte machen konnen, 15 bas ift mir ein bohmifches Dorf. Wie viele Uebersetungen in Landessprachen, in die Stalianische, Ober= und Nieber= beutsche, Sollandische, waren schon an bas Licht getreten. ebe Luther ben ersten Gebanken bon einer neuen leber= setzung fassen konte und gefasset hatte? Berr Lefting wird 20 fie alle in ber molfenbuttelfchen Bibliothet finden: er muß fie aber noch nicht angesehen haben, benn sonst wurde ber Anblick berfelben ihn bon bem Ungrunde biefer seiner Mennung überzeugt und ihn bewahrt haben. folche zu seinem eignen Nachtheile, so breifte auf bas 25 Bavier zu werfen. Die leicht mare ce in ben Beiten gewesen, diese Uebersetzungen zu unterdrucken, ober ben Druck berfelben zu hindern? Ran aber Herr Leging eine Spur angeben, woraus biefes geschlossen werden fonte? Er sehe boch nur die dort befindlichen Ausgaben der 30 Colnischen Bibel nach, fo wird er in der Borrede Stellen finden, in welchen ber Berfaffer bas Lefen ber Bibel in ber Landessprache vertheibigt, nein! bas hatte er nicht nothig, benn es war fein Berbot ba, sonbern anpreifet. Satten benn etwa Emfer, Dietenberger, 35 Ed, besondere Dispensationen, daß fie mit ihren beutschen Uebersetungen bes neuen Testaments und ber Bibel an

bas Licht treten burften? Ich weis feine. Aber. wird Berr Leking fagen: Sat man nicht por bem tribentini= schen Concilio Luthers Uebersetung auf bas heftigfte ver= folgt, und folche an vielen Orten sogar verbrant? Sat 5 nicht Carl V. in ben Nieberlanden burch bie schärfsten Mandate alle aus Luthers Uebersekung gemachte hollan= dische Ue=[103]bersetzungen zum Feuer verdamt, und find folche aus bem Grunde nicht fo häufig verbrant, und auf alle mogliche Art vertilget, daß von vielen Ausgaben auch 10 nicht ein Eremplar übrig geblieben ift? Ich antworte: biefes alles raume ich ein: aber ift folches aus bem Grunde geschehen, meil Luther Die Bibel in Die Lande &= fprache übersett hat, ober weil man ihn beschuldigte, bak er folde feinen Irthumern au Gunft berfalichet hatte? 15 Diefes, und nicht jenes, warf ihm Emfer bor, und fein Sauptgravamen ift biefes: er hatte nicht allein aus einem verfalfchten hußitischen Gremplare überfetet, fondern auch felbst hinzugesetet, was ihm gefallen, und in ber Feber gelaffen, mas ihm nicht angeftanden hatte. Allein 20 Diefe Beschuldigungen getrauete fich fein vernünftiger Catholike, die einzige Stelle Rom. 3, 28. wo er bas Wort: allein, gegen ben Grundtert hinzugethan haben folte. ausgenommen, zu wiederhohlen. Ru eben ber Reit, ba in ben Nieberlanden Luthers Uebersetung auf bas heftigfte 25 verdammet murde, erschienen Catholische Ueber= fegungen in hollandischer Sprache mit bem Brivilegio eben bes Ranfers, ber Luthers Ueber= setzung zum Teuer verurtheilte. Ran Berr Leging nach feinem Grundfate biefen Widerspruch heben? Ich befite 30 ein fehr feltenes hieher gehöriges Buch: Sanctuarium profanis occlufum, five de S. S. Bibliorum prohibitione in lingua Vulgari, feu vernacula, Tractatus. Gallice primum confcriptus, anno 1651. a Do Nicolao le Maire, S. S. Theologiae Licentiato in Facul-35 [104]tate Parifienfi, Confiliario, Eleemofynario, & prædicatore Regis Chriftianissimi etc. Nunc Latine prodit in Germania. Herbipoli M. DC. LXII. 4. Dieser

Verfasser theilt sein Werk in drey Theile. In dem ersten wil er seinen Satz aus der heiligen Schrift, und in dem zweiten, aus den Kirchenvätern der ersten vier Jahrhunderte beweisen, in dem dritten macht er den Ansang sogleich, aus dem tridentinischen Concilio seinen Beweis zu führen. Ein sichtbarer Beweis, daß er vor dieser Kirchenversamlung nichts gefunden, was er zu seinem Behuse hätte ansühren können. Ich glaube nunmehr das Gegentheil von dem, was herr Leßing vorgegeben, hinlänglich erwiesen zu haben. Kan er diese Beweise umstoßen, und mir gegenseitige vorlegen, welche seinen Satz erweisen, so wil ich es ihm von Herzen danken. Bis hieher ist das, was er vorgegeben, nicht so sonnenklar, wie er rühmt, sondern vielmehr erweislich falsch.

Run folgt ein Schlus von Luthern auf Bahrd= 15 ten, ein abermahliger Beweis ber Legingifden Logid. Ran Berr Leking behaupten, bak Bahrdtens neue Offenbarungen eine llebersehung bes neuen Teftaments find, fo ift ihm feine eigne Chre fehr gleich= gultig. Er legt bamit bas Bekantnis ab, bag er ent= 20 weder, weder Griechisch noch Deutsch verstehe, und so wird ihn fein argster Feind nicht beschimpfen, ober er fagt bamit, daß er gegen allen Augenschein urtheile, und bie Bahrheit seinen Leidenschaften aufopfere. [105] Daß Bahrbt bas neue Testament auf die offenbarste und boshafteste 25 Beise verfälschet habe, ist eine Wahrheit, welche so sonnen= flar erwiesen ift, als etwas erwiesen werben fan. Wil Berr Leging Diefes leugnen, fo rette er bie in meinem Beweise, und in vielen andern bagegen gerichteten Schriften, angeführten Stellen. Wer hat Beumans, Bengels, Michaelis, und vieler andrer neuere leber= fekungen verdammet? Gelbst ben alten Socinianern und Dammen laffet man die Berechtigkeit wiederfahren, bag fie in ihren Uebersekungen, wenige Stellen ausgenommen, als ehrliche Leute zu Werke gegangen find. Dagegen zeigt fich in Bahrdtens Buche ber boghafte Berfalfcher auf allen Seiten. Also nach ber Legingischen Logif: "Bahrd"tens llebersetzung verdammen, heisset der Lutherschen "Uebersetzung den Proces machen, wenn auch jene noch "so sehr von dieser abgehet: Luthers llebersetzung gieng "von den damahls angenommenen Uedersetzungen auch ab", (versälsche sie aber den Grundtert? gieng Luther beh derselben so zu Werke, als Bahrdt beh der seinigen?) "und mehr oder weniger", (übersetzt oder versälscht) "das "rauf komt nichts an". Kan ein rechtschaffener Man, der es nicht vorsetzlich darauf setzt, seine Leser zu verblenden

Auf der 9 S. des 1 St. des A. G. fordert mich

und zu verführen, fo schliessen?

25 wenig auszurichten.

Herr Lesing auf, seine Duplic zu widerlegen. Ich sinde solches nicht nothig; theils weil [106] ich mich nicht verbunden sehe, seinem lieben Nachbar vorzugreisen, theils weil ich das Urtheil über dieselbe verständigen Lesern überlassen kan Daß er in der Kunst, mit seiner Theater-Logit und Bildersprache die richtigsten Sachen zu verwirren, und die hellesten in Nebel und Dunkelheit einzuhüllen, ein großer Meister seh, das wil ich ihm gerne zugestehen. Solten sich indessen Leser sinden, welche sich überreden könten, daß er in seiner Duplic die, von dem Fragmentenschmiede angegebenen Widersprüche erwiesen habe, so kan nan sie ihrem Dünkel überlassen; denn ben Leuten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; denn ben Leuten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; denn ben Leuten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; denn ben Leuten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; denn ben kenten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; denn ben kenten, welche sich durch solchen Winkel überlassen; den ben ben kenten, welche sich durch solchen Winkel wird her treiben lussen, ist

Den nun folgenden Misgrif, in Absicht auf die mir fo unbesonnen zugeschriebene Recension der Maschosischen Schrift, habe ich oben schon hinlänglich abgewiesen. In Herrn Maschos Buche ist viel Gutes, aber auch viel Verworrenes und Seltsames. Seine besondre Mehnungen werden wenig Leser verführen, am allerwenigsten der Einfal, daß der Verfasser der Fragmente, diese unschuldige und fromme Sele, wie ihn Herr Mascho, vermuthlich in Kücksicht auf den Herrn Lesing nennet, burch Burtorfs und Danzs Shstemen zum Naturalismo verleitet worden. Und warum haben denn so viele andre große und berühmte Gelehrte, welche diese Shstemen ans genommen, dieses Unglud nicht gehabt? warum sind Burtorf und Danz nicht selbst Naturalisten [107] geworden? Der Schlus dieses Stücks, da Herr Lesing zum Spaße vorgiebt, daß er und Herr Masch vutter einer Decke liegen könten, ist kindisch.

Hur dieses mahl keinen Schrit weiter, bis Herr Leßing erst die oben geforderte Erklärung gegeben haben wird. Giebt er sie, so wird solches unserm Streite erst die rechte Richtung geben. Bleibt er sie schuldig, so werden verständige Leser selbst wissen, was sie daraus 10 schließen sollen.





# Legings Schwächen,

gezeigt

וומש

### Johan Melchior Goezen.

Beschitz uns Hentand Jesu Chrift, Der du zur Rechten Gottes bist. Seh unser Schild und starke Wehr, Staub ist vor Dir der Spotter Heer!

Du hast von Ewigkeit gesehn, Wie lange noch ihr Trot bestehn Und gegen Dich hier schnauben soll; Bielleicht ist nun ihr Maaß balb voll.

Auch sie, o Herr! hast Du verschnt, Sie, beren Spott Dich ist verhöhnt: Gieb, baß noch vor ber Tobesnacht Zur ernsten Reu ihr Geist erwacht!

Klopstock.

#### Das dritte Stück.

Hamburg, gebruckt und zu bekommen ben D. A. Harmsen. 1778.

# anning marhaudad

Jugario espetato como

AME HAN ME

---

### Vorerinnerung.

Der herr hofrath Leging hat mich auf die von ihm verlangte Erklarung über die Frage: was fur eine Religion er burch bas Wort: driftliche Religion. verstehe? nicht lange warten laffen. Er hat diese Ant= wort in einem Bogen unter bem Titel: Gotth. Cphr. Lekings nothige Antwort auf eine fehr unn othige Frage bes herrn hauptpaftor Goeze in Sam= burg. Wolfenbuttel, 1778. ertheilt. Ich erwartete Diefe Antwort in einem Stude ber Anti-Goegen. Allein es hat Herrn Leking gefallen, folde in einer besondern Schrift. 10 welcher er seinen Nahmen vorgesetzet hat, zu geben. Diese plobliche Berandrung machte mich stutig, und führte mich auf Gebanken, welche mir zwar vorher ichon ofters ein= gefallen find, die mir aber allezeit zu unwahrscheinlich geschienen haben, als daß ich es hatte wagen konnen, solche 15 dem Bublico vorzulegen. Nun aber gewinnen sie eine andre Geftalt.

Höchstwahrscheinlich haben alle bisherige Leser ber bisher erschienenen nahmlosen Blätter, Herrn Lezing, welcher in denselben durch und durch zu reden scheint, für den 20 Berfasser derselben gehalten, und nur diejenigen könten hier eine Ausnahme machen, denen er im Bertrauen andre Nachrichten [112] mitgetheilt hätte. Ich selbst habe, wie aus meinen Aufsähen erhellet, gleichfals in dieser Mensung gestanden. Indessen werden die Leser sich erinnern, daß ich an mehr als einem Orte meine auserste Befremdung bezeugt habe, wie es möglich sehn könne, daß der sonst so schaffen Bersschaftsunge, so wiesige, so ernsthafte und bescheidne Bers

faffer bes Laotoon, ber antiquarifchen Briefe und ber Abhandlung: wie die Alten den Tod abgebildet haben, fo tief hatte finten tonnen, als er in biefen Blattern gefunken ist? wie es moglich sehn konnen, daß 5 aus Lekinas Ropfe und Feder folde Trugichluffe, folder falicher Wit, folche Widersprüche, folche ungeschickte und lacherliche Bilber und Gleichniffe, folche unaereimte Ben= bungen, folde nieberträchtige und pobelhafte Ausbrucke. furg! aller ber Buft habe flieffen tonnen, welcher auf allen Seiten Dieser Blatter ben Lesern in Die Augen fallt? Sa ich habe immer gezweifelt, ob er ber Berfasser bes Bogens: über ben Beweis bes Beiftes und ber Rraft, imgleichen des Testaments Johannis, fenn tonte, ba sonderlich das lette, das gange Berhalten bes Berfaffers ber Barabel, des Abfagungsichreibens. und der Anti = Goezen, verdammet. Ich habe ihn mehr als einmahl, aber allezeit vergeblich aufgefordert, fich bariber au erflaren.

[113] Es ist mir unbegreiflich gewesen, daß der sonst 20 so muthige und seiner gerechten Sache in seinen vorigen Streitigkeiten fo viel gutrauende Le fing, ber feinen Streit= schriften allezeit seinen Nahmen und den Nahmen des Ber= legers vorgesethet hat, sich bergestalt vergessen tonte, bag er biesen Blattern, welche alle innere Gigenschaften ber 25 Basquille haben, auch noch die auferlichen Renzeichen berselben, die Berleugnung seines und des Berlegers Nahmens, geben tonte. Freglich wurde er den Bortheil bavon haben konnen, daß er, wenn er barüber rechtlich belanget ware, allezeit hatte fagen tonnen: beweiset, daß ich ber Berfaffer bin; und foldes wurde feinen Begnern nach juristischer Art, allezeit schwer gefallen sehn. Allein wer folte es einem Leging gutrauen, daß er vermogend mare, auf eine folche Art zu Werke zu geben?

Alle diese Gründe zusammen genommen, haben ben Herrn Lic. Wittenberg bewogen, den Herrn Leßing in seinem an ihm gerichteten Sendschreiben, die Anti-Goezen schlechterdings abzusprechen, und in diesem Falle seine Chre

zu retten. Allein diefes wird ihm wenig helfen; und er wird die Schmach babon ben der gegenwartigen und ben ber Nachwelt tragen muffen, so lange bis er öffentlich erklart, bak er nicht ber Berfasser biefer Schmahkarten ift. und bis er ben [114] mahren Berfasser nennet. Denn ber Berbacht, bak ihm berfelbe befant fenn muffe, hat Grunde ber hochsten Wahrscheinlichkeit. Der Berr Lic. Wittenberg ibricht ihm nur die Unti- Goegen ab: ich fuge noch bie Barabel, Die fleine Bitte und bas Abfagungs= ichreiben ben. In Absicht auf ben Bogen: uber ben 10 Beweis des Beiftes und der Rraft, und auf die Ariomata, bin ich noch zweifelhaft. Indessen aber bin ich boch völlig berechtiget, ihn fo lange als ben Berfaffer aller gegen mich in dieser Streitigkeit an bas Licht ge= stelleten Schriften anzusehen, bis er fich felbst offentlich bavon lossaget, und alsbenn bin ich bereit, ihm alle Berechtigfeit wiederfahren zu laffen, die er nach ben Gesetzen bon mir berlangen fan. Der neueste Bogen, bessen Aufschrift ich borhero an=

geführet habe, bestätiget die Mennung, daß es sehr un= 20 wahrscheinlich seh, daß Herr Leßing der Versasser der Parabel, der kleinen Vitte, des Absaungs= schreibens und der Anti=Goezen seh: denn gleich in den ersten Zeilen dessellen bezeuget er seinen Abschen an einem so langen ärgerlichen Ausheben, wel= 25 ches nur beh den schlechtesten Alopfsechtern im Gebrauche seh, welches ich aber, da er mir solches schuld giebt, für eine Calumnie erkläre. Würde ein Leßing, wenn er der Versasser dieser [114] Blätter wäre, diese Zeilen haben niederschreiben können, ohne daß ihm das: 30 turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum, vor Augen gestanden hätte? Alle vernünftige Leser, auch seine noch übrigen wenigen parthehischen Freunde, erkennen und gestehen, daß in diesen Plättern das ärgerliche Ausheben,

welches nur ben ben schlechteften Alopsfechtern im Ge= 35 brauche ist, so hoch getrieben werbe, als es jemahls ein Weislinger und Banbel getrieben haben. Die ganze

Barabel bestehet aus lauter Luftstreichen. Die fleine Bitte fucht die Lefer mit elenden Bilbern und Gleich= nissen au verwirren, und im Grunde fagt sie nichts. Das Absagungsichreiben ift eine Rachahmung ber Aus-5 forberungen eines Goliaths, 1 Sam. 17. Der Berfaffer berselben wil fur einen recht warmen Freund ber Lutherischen Kirche angesehen sehn; S. 24. und ber Verfasser bes Bogens: uber ben Bemeis bes Beiftes und ber Rraft, erklart fich: bag fich feine Bernunft 10 gegen den Sat streube: baß Gott einen Sohn habe, ber mit Ihm gleiches Wefens fen, alfo gegen den Hauptsatz ber Lehre, die in der Lutherischen Kirche getrieben wird, S. 11. Kan ein groberer Wiberibruch gedacht werben? und was ist, wenn bende Schriften 15 aus einer Feder gefloffen find; die Freundschaftsversicherung gegen die Lutherische [116] Kirche? der niedriafte Rlopf= fechterstreich, ber nur gedacht werden fan. Was findet man auf allen Seiten ber Anti= Goegen? Nichts als die ekelhaftesten Alopffechterkunfte und Sarlekinaden, welche ben 3wed haben, mich von der Klinge zu entfernen, und mich zu verleiten, daß ich die Sauptsache aus ben Augen verlieren fol. Rur ein paar jum Benfpiele, benn wenn ich alle herseben wolte, fo mufte ich alle Anti= Goegen abschreiben. Was ist die A. G. 2 St. S. 4. in ber 25 Anmerkung befindliche Gloffe über das von mir gebrauchte Bort: Cauivocen. Sch fan auf bas heiligfte verfichern. baß mir die, von dem Berfasser angegebne Bedeutung besselben, vollig unbekannt gewesen, bis ich sie hier gelesen habe. Daß ich die frangofische Endigung mit der beutschen 30 verwechselt, und das Wort: æquivocatio, equivocen, und nicht equivoquen, geschrieben habe, ftand in meiner Frenheit. Mir wil es ber Berfaffer gum unvergeblichen Berbrechen anrechnen, daß ich ein Wort gebraucht, welches, aber gegen alle meine Absicht, und gegen alle Berbindung mit den andern Ausbrucken, in welche ich biefes Wort gesethet habe, burch Bferbegeschren übersett werden könte, aber in dieser Verbindung nur von Narren also

übersett werben fan: und er beschuldigt mich mit ber aufersten und recht teufelischen Bosheit, S. 11, bak ich als fein Untlager ba ftunbe, [117] und Blut und Berdammung wieherte. Bas ift es anders, als ein elender Klopffechterstreich? wenn er auf den ersten bren Seiten bes 2ten M. G. mit bem Morte: etmas Borlaufiges, mit welchem ich bie erfte ihm entgegen gesette Schrift bezeichnet habe, ein solches lappisches Ge= wasche treibt, und saat: "er geguivocire und wortspiele "mit Vorläufig und Vorlaufe, ohne sich im geringsten zu "erklaren, ob er ben Borlauf von der Relter ober von "ber Blase verstehe". Was ift es anders, als ein bos= hafter Mopffechterstreich, wenn er S. 3. des 3ten A. G. mich beschuldiget, daß ich die Ehre und bas Bergnigen hatte, den Berrn Bafedow, Teller, Semler, Bahrbt, 15 ben Berfaffern ber algemeinen Bibliothet, und feiner Benigkeit die Berbammung anzufundigen. und foldes beswegen, weil fie nicht gerade bas= jenige glaubten, mas ich glaubte. Der Berfaffer bleibt so lange der unverschämteste Lugner, bis er mir 20 Diese Verlaumbung erweiset, bis er mir in meinen Schriften die Seite zeigt, wo fie ftehet, und wo ich des on. Tellers Nahmen genant habe. Ich hatte geschrieben: Berr Leging habe die Abvocatur des Ungenanten übernommen. Ein Kind, das weis, was Abvocatur heißet, wird diese 25 Worte jo verstehen: er habe die Vertheidigung des Un= genannten übernommen. Nun [118] bitte ich bie Leser nachzusehen, wie der Verfasser der Anti-Goeze im Anfange bes siebenden Stucks mit diesen Worten erft umgehet, und hernach boch felbst bekennet, daß er ben mahren Gin 30 berfelben, welchen fein Karrenschieber verkennen tonte, ein= fahe. Welcher Klopffechter tan es arger machen? Und was ist das ganze achte Stud? Doch gegen biefes hat ber Berfaffer einen Gegner gefunden, ben er gegen fich gereizet zu haben, gewis nunmehr fehr bedauren wird. 35 Ich fage es noch einmal: ift es mbalich, baß Berr Leking, ber fich das Ansehen geben wil, daß er an foldem Auf=

heben, welches nur beh der schlechtesten Art von Klopfsechtern im Gebrauch seh, einen so großen Abschen habe, der Verfasser dieser Blätter sehn könne? Gin so großer Geist wird sich doch wohl keine solche kacta protestationi contraria zu Schulden kommen lassen. Doch der nahmenslose Verfasser mag sehn wer er wolle; so ist er ein boshafter Verläumder, dasur erkennen und erklären ihn alle diesenigen, die nicht gleiche Gesinnung mit ihm haben, und dagegen wird ihm die Protestation 2 A. G. 5. 15: daß er zwar ein ungesitteter, aber kein unmoralischer Gegner seh, wenig zu statten kommen. Wahrlich! die Moral der Kannibasen ist weit gesunder, als die Moral dieses Wenschen.

[119] Nur noch eine Anmerkung zur Vorerinnerung. 15 GB ift mir befant geworben, daß Berschiedne es mir ber= bacht haben, daß ich nicht lieber die Wiberlegung ber Fragmente selbst vor mich genommen, als daß ich mich mit herrn L. abgegeben hatte. Bu meiner Rechtfertiauna gebe ich benen, die also urtheilen, folgendes zu bedenken. Die Erfahrung lehret, daß bereits verschiedne Widerle= gungen des Fragments, in welchem die Auferstehungs= geschichte bes Erlosers bestritten wird, an bas Licht ge= treten find, daß aber die Berren Berfaffer berfelben fich mit allem Fleife gehittet haben, ber Gegensate bes Berrn 25 2. auch nur auf die entfernteste Art zu gedenken, ober über bas Unternehmen beffelben, ba er biefe Schanbichriften burch ben Druck gemein gemacht, ein Urtheil zu fallen. Man fonte sich die gegrundeteste Hofnung machen, daß noch mehrere Vertheidiger der Wahrheit unfrer allerheiligsten 30 Religion gegen biese Angriffe auftreten wurden: man mufte aber beforgen, daß fie in die Fusftapfen ihrer Borgånger treten, und es mit aller Sorgfalt vermeiben wurben, den Herausgeber diefer Fruchte der Finsternis und ber Bosheit, gegen sich zu reigen. Dieses wurde herrn &. 35 gar außerordentlich stolz gemacht, und ihn gereizet haben, sein Triumphslied aus dem hochsten Tone anzustimmen. Und mich reiste diese Be-[120]trachtung, es im Bertrauen

auf Gott und auf die Gerechtigkeit ber Sache, die ich bor mir habe, getroft zu wagen, mich biefem Goliath gerabe entgegen zu stellen. Dieser Entschlus hat nich bis hieher nicht gereuet, und er wird mich auch ewig nicht gereuen. Ich konte es an den Fingern abzählen, wie Berr Leging mir begegnen wurde: und er hat meine Erwartung noch übertroffen. Indessen hat keiner bon seinen Klopffechter= ftreichen mich getroffen, und feine Schmahungen find mir Ehre. Soffentlich werden sich auch Lehrer finden, welche bas neueste so abscheuliche Fragment, bon bem 3 mede 10 Chrifti und ber Apoftel, in feiner Bloge und Schande barftellen werden, und meine Hofnung ift besto gegrundeter, ba unfre Zeiten an Doctoren ber heil. Schrift fo fruchtbar find, welche fich ben llebernehmung diefer por= aualiden Burbe, in ihrem besfals abzulegenden Ende. besonders verbindlich machen, die Ehre ber heiligen Schrift und ber in berfelben enthaltenen gottlichen Wahrheiten. gegen solche Angriffe zu vertheidigen, als ohne welche besondre Berbindlichkeit die Ertheilung dieser Burde eine vollig nichtsbebeutende Sache, und ein noch fo prachtig gebrucktes Diploma nichts mehr als eine glanzende Seifen= blafe fenn wurde. Luther leitete feine Berbindlichkeit, für Die evangelische Wahrheit zu kampfen, vornehmlich aus seinem [121] Doctorende her. Er trat ben Leviathan awischen feine großen Bahne, bekante Jesum fren, und lies 25 ihn walten. Ru folden Beweisen eines helbenglaubens werden wir ist nicht aufgefordert. Bahrbt, Leging und andre Feinde ber heiligen Schrift find feine Levia= thans, und die Auswurfe ihres elenden Wikes find feine große Bahne des Leviathans. Erfullet ein lutherischer 30 Doctor der heiligen Schrift seine Bflicht, wenn er nur bisweilen, auch in einer gebruckten Schrift ober Predigt, in algemeinen Ausbrucken über die Feinde des Wortes Gottes feufget und bor benselben warnet; fo erfüllet ein General auch seine Pflicht, wenn er bisweilen gegen bas 35 feindliche Lager aufs Gerathewohl einen Schus thut. Schweigen unfre Doctores Theologia fo gegen die Fragmente und gegen Leßing, wie viele gegen die Bahrdtischen Bersälschungen des neuen Testaments und gegen seine Lästerungen des Urhebers der Schriften desselben, geschwiegen haben; so mussen die Steine schrehen: und sie beweisen dadurch, daß bei der Uebernehmung ihrer Würde nichts weniger ihre Absicht gewesen, als diese: sich der evangelischen Kirche als gute Streiter Jesu Christi darzustellen, und als solche zu leiden.

Hamburg, ben 14 Aug. 1778.

боезе.

ch hatte mich in dem 2ten Stucke von Legings Schwächen S. 67 erklart, bag ich bie weitere Be= antwortung der Ariomaten bis dahin aussetzen mufte, bis er und erft bie bestimtefte Grklarung gegeben: was fur eine Religion er burch die driftliche Religion verftunde? und bak er und bie mefentlichften Artifel ber Religion anzeigen folte, zu melder er fich felbft bekennet: und ich bin berfichert, baß bie rechtmäßige Absicht dieser gedoppelten Frage allen ver= ståndigen und unparthenischen Lesern in die Augen geleuchtet 10 hat. Es ist keine andre als diese, benselben baburch zu nothigen, ben der Klinge zu bleiben, und also den niedrigen und pobelhaften Klopffechterstreichen, mit welchen von jener Seite ber gange Streit bisher geführet worben, einmal ein Ende zu machen. Diese Fragen tamen den Berrn 15 Leking ungelegen, und er kan seinen Unwillen nicht bergen. Die zweite hat er mit volligem Stilschweigen übergangen. Die erste nennet er auf bem Titel seiner neuesten Schrift. eine fehr unnothige Frage, und S. 4. fagt er, bak solche eine mahre Calumnie enthielte. Ift es mog= 20 lich, die Unverschämtheit weiter zu treiben, als Berr Leking folche hier getrieben hat? Ich fete nochmals voraus, baß alles, was in ben bisher von jener Seite berausgekommenen Blattern befindlich ift, vor Hrn. 2. Rechnung da ftehet, bis er sich ausbrucklich babon lossaget. Nun bitte ich 25 einen jeden Rechtschaffenen, zu erwagen:

[123] 1. daß herr Leging in dem Bogen: über den Beweis des Geiftes und der Kraft, S. 11 ausbrudlich geschrieben, daß sich seine Vernunft gegen den Sat: daß Gott einen Sohn habe, der mit ihm aleiches Wefens fen, ftreube. Streubt fie fich gegen biefen Sat, das ift, erklart fie folden fur falich, alfo für verwerflich, so wird fie fich auch gegen alle Sake ftrenben, welche mit biefem in wefentlicher Berbindung

fteben, und mit ihm zugleich fallen muffen.

2. Daß er fich in eben diefen Bogen ausbrudlich erklart, daß er keine Lehrsage für wahr erkenne, welche allein burch historische Beweise und burch Facta erwiesen werden konten. Da nun aber die vornehmiten und wesent= 10 lichsten Lehrsätze ber driftlichen geoffenbarten Religion sich allein auf Beweise von dieser Art grunden: fo folgt ja unwidersprechlich, daß herr Leking alle diese Lehrsake per= werfen musse und wirklich verwerfe.

Bare ich also nicht burch seine eigne Erklärung bin= långlich berechtiget, ihm gerade auf den Kopf schuld zu geben, daß er mit dem Nahmen der driftlichen Religion nur fpiele, daß er ben Lefern Staub in die Augen werfen wolle, wenn er fich fur einen Freund der driftlichen, be= sonders der Lutherischen Religion ausgieht? daß er im 20 Grunde allezeit, so oft er die christliche Religion nennet. wie Tindal und Toland nichts anders als die natur= liche Religion verstehe? Ich trug aber dennoch Bedenken biesen Weg einzuschlagen, und glaubte, es sen ber Billig= feit gemåßer, erft besfals feine eigne runde [124] Erflarung zu fordern und zu erwarten. Herr Leging wil sich zwar bas Ansehen geben, als ob er bergleichen Aufforderung gewünschet habe; allein er kan boch ben Unwillen seines Bergens nicht verbergen, und legt vielmehr feinen Berbrus beutlich zu Tage, ba er meine Frage nicht allein fur eine 30 sehr unnothige Frage erklart, sondern solche gar als eine Calumnie laftert. Was fur eine Absicht er baburch zu erreichen suche, ist leicht zu entbeden. Er wil sich bas Ansehen geben, als ob er ein aufrichtiger und recht warmer Freund der driftlichen und Lutherischen Religion fen, damit gutherzige Leser besto eher geblendet und sicher gemacht werden mogten, ihm nichts Arges zuzutrauen: so wie er bereits in den Ariomaten. S. 8. ben geringften Finger=

5

25

30

zeig, der dahin ausgestreckt wurde, ihn zu beschuldigen, bak er die Sache felbit, die Bahrheit ber driftlichen Reli= gion, bezweifele, weil er gemiffe Beweife bezweifele, fur Menchelmord erklaret hat. Sind bas nicht fichtbare Schlangenfrummen! Ich fage: fichtbare: benn fie muffen bemienigen fogleich in die Augen fallen, ber ben Bogen: über ben Bemeis des Beiftes und ber Rraft, gelesen hat, und fich erinnert, bag Berr Leking in bem= selben solche Erklarungen von sich gegeben, nach welchen in seiner driftlichen Religion burchaus nichts anders, als 10 allein die Wahrheiten der naturlichen Religion, ftat haben tonnen. Dieses hatte ich vor Augen, da ich in dem 2ten Stude von Legings Schwachen S. 69 idrieb: bak. wenn Berr Q. hatte bermuthen tonnen, daß die Controbers Diesen Bang nehmen wurde, er sich wohl gehutet haben 15 [125] wurde, sich so fruhzeitig zu verrathen, und die wahren Bebanten feines Bergens ju offenbaren. Denn mit jenen Meuferungen hat er fich jum borans felbst geschlagen, wenig= ftens sich offenbar für einen Widersacher und Weind der geoffenbarten chriftlichen Religion erklart. Und daher werden 20 ihm einsehende Christen um so viel weniger trauen, wenn er hernach in dem Schafstleibe erscheint, und es fur Meuchelmord und Calumnie erklart, wenn man ihn nicht fur einen aufrichtigen Bekenner und Berehrer ber driftlichen Religion ausehen wil.

Allein ich bemerte bier noch eine Schlangentrumme, noch einen Schlupfwinkel, welchen fich hier Berr Leging offen zu behalten sucht, die nicht so beutlich in die Augen fallen, bennoch aber bem, ber feine Wendungen im Bu-

fammenhange übersiehet, sichtbar genug werden.

Er erflart fich S. 6. ber nothigen Untwort rund und beutlich: bak er unter ber driftlichen Reli= gion alle biejenigen Glaubenslehren verftehe, welche in ben Symbolis ber erften vier Sahr = hunderte der driftlichen Rirche enthalten find, 35 er begreift unter benfelben auch bas fo genante apofto = lische Symbolum, und das so genante Symbolum des

Athanasius, ob es schon ausgemacht seh, bag biese gu

Konnen nun mit biefer Erklarung bie in bem Bogen:

jenen nicht gehören.

über ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft, befindlichen Meuferungen: bak Berrn Legings Bernunft fich gegen ben Sat: bak Bott einen Sohn habe. ber mit ihm glei=[126]ches Wesens sen, streubet. imaleichen: bak er feine Lehrfate annehme, melde nicht anders als burch hiftorische Beweise und burch Facta bewiesen werben fonten, bestehen? Ich antworte: gar wohl. Denn wenn man ihm ben Gin= wurf machen wolte: daß gleichwol der von ihm verworfene Sak: bak Bott einen Sohn habe, ber mit ihm aleiches Wesens sen, in allen diesen Symbolis den Saupt= und 15 Grundfat ausmache, imaleichen: bak bie in biefen Som= bolis enthaltene Lehrsche auf keinen andern als auf histori= schen Beweisen und Thatsachen beruhen; so wird er ant= worten: das gebe ich gern zu, ben dem allen aber ist boch bie, bon mir gegebne Beschreibung ber driftlichen Religion, richtig. Und wer von uns wird das lette leugnen? Allein ist benn nun die, in diesen Symbolis enthaltene driftliche Religion, auch diejenige Religion, welche Berr Q. fur die wahre und fur die Seinige erkennet? ift fie Diejenige Religion, welche er felbst so wenig bezweifelt, bag ein 25 jeder Fingerzeig, der dahin ausgestreckt wurde, ihn deffen au beschuldigen, weil er einige Beweise berfelben bezweifelt, Meuchelmord senn wurde? Diese Frage, so beutlich ich fie ihm auch vorgelegt habe, zu beautworten, hat er gar nicht rathsam gefunden. Und ich war vollig berechtiget, ihm folche vorzulegen, ba er von uns mit folchem Bochen verlanget, daß wir ihn fur einen aufrichtigen Freund und Berehrer ber lutherischen Religion ausehen follen. Barabel, S. 24. Wie aber, wenn herr Q. fich erflaren folte, baß er ber Berfaffer bes Bogens: uber ben Beweis [127] bes Beiftes und ber Rraft, ingleichen, ber barauf gegen mich erfolgten Schriften nicht fen? But, alsbann muß er sich auch erklaren, baß er bie, aus bem ersten

Bogen angeführten benden Sate, beteftire, er muß fich auch von den Axiomaten lossagen, weil der zweite Sat in benfelben S. 33. 34. wiederholet worden, er muß fich beutlich und rund erklaren, daß er die, in den angeführten Sombolen enthaltene driftliche Religion, für die mahre und fur bie feine erkenne. Und alsbann tonnen wir erft au unfrer Sauptsache kommen, zu der Frage: ob diese Religion ohne bie Bibel bestehen tonne? Ginen Grund muß sie doch haben: entweder die Tradition, ober die Bibel. Berr & bermirft ben letten: also muß 10 er ben ersten annehmen. Ift er aber ber Verfasser bes Absagungsichreibens, fo muß er bende berwerfen. Denn biefer berwirft bende, ba er S. 26 Luthern ruhmet, bak er uns bon bem Joche ber Trabition er= lofet habe, und wunichet, bak ein andrer fom= men und uns bon bem unertraglichern Soche bes Buchftabens erlofen moge.

Ich besorge, daß Gerr L. diese Fragen und Fordezungen sin ein Inquisition verhör ausgeben werde. S. 7 der Antwort hat er bereits einen, dahin abzielenden Fingerzeig, gegeben. Ich warne ihn aber treulich, diesen Weg nicht einzuschlagen, und das alte Schandlied, auf welchem sich Abbt und seine Nachsolger heiser geschrien, von Inquisition, Auto da Fé, und Inquisitor, nicht wieder anzustimmen, oder es sich selbst zuzuschreiben, wenn er eine Antwort erhält, welche ihm nicht gefallen [128] wird. Von mir hat er sein Inquisitions-Verhör zu besorgen, ob solches aber nicht von denen erfolgen möchte, deren Amt es mit sich bringet, die Reichsgesetze wider die Publication gotteslässerlicher Schriften, aufzrecht zu erhalten, das ist eine andre Frage.

Auf ber 6 und 7 S. dieser Antwort fordert der Hr. L. von mir, daß ich folgende Sate beweisen solte:

1. Warum nothwendig die, in jenen Glaubensbes kantnissen enthaltenen Lehren, sich verlieren mußten, wenn 35 die Bibel sich verlore?

2. Warum die Lehren langst verlohren gegangen fein muften, wenn die Bibel verlohren gegangen ware?

3. Warum wir biefe Lehren gar nicht wiffen tonten,

wenn die Bibel niemals gewesen ware?

5

15

25

Diese Forberung ist so ungereimt, als eine sehn kan. Ich bin in dieser Sache der Respondent. Herr L. ist der Opponent. Ich behaupte eine Wahrheit, welche von allen vernünftigen Christen, von allen Lehrern der christlichen Kirche, ohne Unterscheid der verschiednen Parthehen, in welche dieselbe getheilet ist, selbst die Socinianer nicht außegenommen, als ein, keinem Zweifel unterworfener Grundsfak, angenommen ist:

Dag die Bibel der einige Lehrgrund der driftlichen Religion ift, ohne welchen dies felbe nicht erwiesen, nicht fortgepflanzet

werden, alfo nicht bestehen tonte.

Herr L. trit auf und sagt: Alle gegenwärtige so wohl als verstorbene Christen und Lehrer, welche [129] diesen Sat als eine unstreitige Wahrheit angenommen haben,

20 find Thoren und Narren, ich behaupte:

Daß die christliche Religion bestehen kan, bestanden ware und bestehen wird, wenn die Bibel niemals gewesen ware, wenn sie schon längst verlohren gegangen ware, wenn sie vollig verlohren ginge, oder welches einerlen ist, von allen Christen als ein ganz unnites

Buch berworfen murbe.

Auf wen falt nun die Pflicht, den Beweis zu führen? auf mich, oder auf den Opponenten? Ift der Beweis von unserer Seite nicht genugsam geführt? Wie viele Schriften liegen da, welche denselben in seiner ganzen Starke darlegen? Hier wird Herr L. mit seinem Mene Wene Tekel Upharsin! fertig sehn. Er wird rufen: ich habe alle diese Beweise längst auf meine Kapelle gebracht, und sie sind wie Quecksilber verraucht. Hier weise ich ihn auf die Antwort, mit welcher ich in dem Zten Stücke seiner Schwächen, S. 72. f. eine ahnliche abgeschmackte

Brahleren abgefertiget habe. Noch mehr! dasjenige, was Berr &. ber Bibel abspricht, bas muß er ber Trabition benlegen: benn es ift fein andres Mittel, die driftliche Religion und die historischen Facta, auf welchen dieselbe beruhet, fortzupflanzen und zu erhalten, als diese bende: Berr & mufte benn annehmen, bak bie Wahrheiten und Lehrsätze der driftlichen Religion jedem Menschengeschlechte. wenigstens alle brengig Sahre, von neuem geoffenbaret, und durch neue Wunder bestätiget, und zugleich von den eingeschlichenen [130] Berfälschungen, Irrthumern und Men= 10 ichenlehren gereinigt wurden. Nun aber habe ich die algemeine Erfahrung, und die darauf beruhende Ueberein= stimmung aller Menschen, welche keiner Berruckung bes Berstandes unterworfen sind, bor mir, nach welcher die mundliche Ueberlieferung das allerunsicherste und unzuverläßigste Mittel ift, hiftorische Facta, noch mehr, Lehr= fate in ihrer Lauterkeit und Reinigkeit fortzupflanzen, welche nicht aus Grunden ber Bernunft erfunden, ober erwiesen werden konnen. Ist die Tradition ein so sicheres Mittel. Die Geschichte ber Kirche Gottes auf Erben, Die Reben 20 und Handlungen Chrifti, und die Lehren der Apostel qu= verläßig fortzupflanzen, so daß wir auf dieselbe unsern Glauben, unfre Sofnung, unfre Selenruhe grunden, und daher die, zur Bezähmung und Dampfung unfrer fo ber= berbten und heftigen Begierben, fraftige Grunde nehmen tonnen; fo muß fie ben viel geringern Gegenstanden ein eben fo zuverläkiges Mittel fenn. Folglich handeln die Menschen, und insonderheit die Fürsten thoriat, daß sie Testamente, Bergleiche, Erbverbrüderungen und Erbver= einigungen, Friedensschluffe u. f. w. schriftlich abfassen, und folden durch Unterschrift, Siegel, Zeugen u. f. f. alle mögliche Zuverläßigkeit und Glaubwurdigkeit zu geben fuchen. Wozu aller dieser Unrath, wenn die blos mund= liche Ueberlieferung allein hinlanglich ift, basjenige, mas beschlossen, verglichen ober verabredet worden, sicher auf 35 bie Nachkommen fortzupflanzen? Solte man wohl alauben. bak es mbalich ware, bak ein perninftiger Mensch, bak

ein Gelehrter es magen tonte, [131] Sate zu behaupten, burch welche alle vernünftige Menschen, welche jemals in ber Welt gelebt haben und noch in berfelben leben, auf eine folche Urt fur Unfinnige erklaret werben, und aus 5 welchen, wenn sie wahr waren, nothwendig folgen mufte, bak er ber einige mare, bem bie Gabe ber gefunden Ber= nunft zu Theile geworden. Wie ist bie gegenwartige Ge= stalt ber indischen Religion beschaffen? und wie weit ift folche bon ihrer ehemaligen Reinigkeit abgewichen? Und wodurch ist sie eine solche Misgebuhrt geworden? durch bie. ber Bibel bes alten Testaments bengefügte Trabi= tion. Und wie wurde fie aussehen, wenn bas alte Tefta= ment gar verlohren gegangen ware? Wie fichtbar zeigen sich die traurigen Wirkungen der Tradition in der papi= stifchen Religion? und woher hat fie bas Wahre, bas noch in berselben befindlich ist? allein aus ber heiligen Schrift. Woher fomt es, baf bie Siftorie von Dentich= land, por bem 14 Sahrhundert, so duntel, verworren und unzuberläßig, und por dem achten Sahrhundert lauter 20 Finfternis ift, ba im Gegentheil die Geschichte ber Romer und Griechen, fo viele hundert Sahre vor Chrifti Gebuhrt hinaus, so helle und so volstandig ift? baber, weil bie Deutschen in bem mittlern Zeitalter wenige, robe, und in ben Wiffenschaften frembe, und in bem altern Zeitalter gar feine Geschichtschreiber hatten, folglich alles allein auf ber Tradition beruhete, ba im Gegentheile Die Griechen und Romer Geschichtschreiber hatten, welche mit allen Gigen= schaften, welche biefes Geschafte erfordert, hinlanglich ver= sehen waren, und den heutigen Geschichtschreibern [132] noch immer zu Muftern bienen tonnen. Ran die driftliche Reli= gion ohne Bibel burch die bloße Tradition erhalten und fortgepflanzet werden; so muß folches auch von ber Siftorie. und überhaupt von aller Gelehrsamkeit gelten; fo find alle Bucher eben fo unnug und überflußig als die Bibel; fo 35 ift bas Amt, bas ber Berr Leging verwaltet, bas un= bedeutendefte unter allen Memtern.

Alles bieses habe ich vor mir, wenn ich behaupte,

daß die driftliche Religion ohne die Bibel ichlechterbings nicht bestehen tan. Ich behaupte damit nichts anders. als was alle verninftige Chriften, beren Bahl nach Millionen. als was so viele aroke und gelehrte Manner aller culti= virten Bolter, welche sich zur driftlichen Religion bekant haben, und noch bekennen, beren Zahl nach Taufenden berechnet werden muß, behauptet haben, ohne daß einem von benfelben jemahls ein widriger Gebanke bagegen ein= gefallen ware. Diesen Erfahrungen, biefen Bekennern und Zeugen biefer Wahrheit stellet sich herr Leging gang allein entgegen, er behauptet gerade bas Gegentheil, aber bisher durch bloke Machtsprüche, und er verlanget von mir, daß ich den Beweis bessen führen sol, woran bis hieher tein vernünftiger Chrift, Diesen Nahmen im weitesten Berftande genommen, gezweifelt hat. Ift diefes nicht eben so unsinnig, als wenn ein Phantast auftreten und sagen wolte: Unfer Weltsnftem tan ohne die Sonne bestehen. Der Mond, die Sterne, allenfals ber Sirius, tonnen bie Stelle der Sonne vertreten, und eben bas mirken, mas bie Sonne gewirket hat, und noch wirket. Ich wurde 20 mich anfänglich schä-[133]men, mich mit einem Menschen von so zerrütteten Sinnen einzulassen, allein wenn ich es boch nicht andern konte, und wenn er bon mir perlangte. daß ich von der Sonne beweisen fol, daß sie allein die zur Erhaltung ihres Syftems nothigen Rrafte hatte: fo wurde ich ihm antworten: Meinen Sat hat die Erfahrung von so vielen tausend Jahren bewiesen. Beweise bu, baß ber Mond, ber Saturn, ber Sirius die bazu erforderlichen Rrafte und Gigenschaften haben. Und ich bin berfichert, baß alle Vernünftige auf meine Seite treten wurden.

Herr Leging hat es empfunden, daß die Last zu beweisen auf ihn fallen wirde. Er hat daher in seinen Ariomaten schon verschiedene Proben gemacht, den Beweis zu führen, und die abgeschmackte Fabel von einer Lutherischen Colonie, welche ein heßischer, oder ein braun: 35 schweigischer Feldprediger auf einer neuentdeckten bermusdischen Insel gefunden haben sol, welche so dum gewesen,

sich einzubilden, daß ihre angeblich richtige und volständige Glaubenslehre in ben benben Bretterchen enthalten fen, in welche ehemahls ein kleiner Catechismus Lutheri ge= bunden gewesen, Axiom. S. 45. fol vermuthlich die Mog= 5 lichkeit des Sates, den Herr Leging behauptet, beweisen. Allein in der Antwort auf meine Frage wil er noch mehr thun. Er pflanget zwanzig Sate als Ariomata dahin, welche seinen Sat beweisen sollen. Aber alle diese Sate find blos wilfuhrlich, baber bedarf ein jeder von denfelben eines grundlichen und volftandigen Beweises. Herr Leking pochet S. 15. barauf, daß er Diefe Sate aus mehrmabliger Lefung ber Rirchenvater ber erften vier [184] Sahrhunderte gesamlet habe. fpricht aus einem hohen Tone, daß ber Belejenste in biefer Sache nicht mehr Quellen als er gehabt hatte, bak ber Belefenste nicht mehr missen tonte, als er. Wo haben benn, werben alle verständige Lefer biefes Blattes benten, fo viele Gelehrte, welche boch eben die Kirchenvater gehabt haben, auf welche Herr Leking pochet, ihre Augen gehabt, baß fie diese Sate nicht entbedet haben? Ge fehlet uns ja nicht an volständigen und zuverläßigen Auszugen ber Glaubenslehren aus ben Schriften ber Rirchenvater ber erften vier Jahrhunderte, also auch des Artikels von der heil. Schrift, welche die redlichsten und gelehrtesten Theo-25 logen aus benfelben der Welt vor Augen gelegt haben, und in diesen wird man biefe Sate vergeblich fuchen. Doch diefer Wiberfpruch laffet fich erklaren. Diefe haben eine gefunde Logif und Hermeneutik gebraucht, dagegen hat Herr Leking hier feine Theater-Logif zu Bulfe genommen, und mit dieser ist vieles moglich zu machen, was ber gefunden und richtigen Logit unmöglich bleibt.

Wahrscheinlich sind diese zwanzig Sche lauter Consclusionen, die Herr Leßing aus selbst erwählten Prämissen gezogen, oder vielleicht ohne Prämissen dazu zu haben, nur so hingeworfen hat, um den Lesern Sand in die Augen zu streuen. Denn daß er diese Kunst könne, auch die dazu erforderliche Dreistigkeit in reichem Maaße besitze,

babon hat er in den borhergehenden Blåttern Broben ge= nung abgelegt. Es ift alfo feine Schulbigkeit, uns biefe Bramissen mitzutheilen, und und folche zur Brufung bor= zule=[135]gen. Ich fete baben aber folgende Boftulata mit bem hochsten Rechte poraus:

ភ

15

1. Daß er seine Beweise aus unstreitig achten Schriften ber Rirchenvater ber erften vier Sahrhunderte führe, und fich niemabls auf zweifelhafte, noch weniger auf unter=

geschobene berufe.

2. Daß er nie verlange, daß wir eine einzelne Stelle 10 eines Kirchenvaters, welche etwa eine folche paradore Mehnung in fich faffete, als einen volftandigen und bun= digen Beweis berfelben ansehen follen. Er muß ben jedem Sate beweisen, daß alle Kirchenbater ber erften bier Sahr= hundert in bemfelben übereingestimmet.

3. Daß er Stellen biefer Rirchenvater, welche ben etwa von ihm anzuführenden Stellen widersprechen, und Die Lehre von der Wahrheit. Nothwendiakeit und Gotlich= feit ber heil. Schrift behaupten, wenn fie feinen Stellen entgegen gesetzt werden, eben so viel gelten lasse, als die 20 Seinigen, wenigstens zugebe, daß bende einander aufheben.

Ich glaube, daß biefe, aus ber Natur ber Sache felbst fliessenden Ginschrantungen, bem Berrn Leging feinen Beweis, von welchem er sich so zuversichtlich verspricht, baß folder die ganze Bibel auf einmahl zu Grunde rich= 25 ten werbe, merklich schwer machen werben. Indeffen, gefett, baß er im Stande mare benfelben an fubren, mas wurde er damit gewinnen? Gin jeder, in seinem Glauben gegrundete Chrift, wurde ihn antworten: Was geben mich Die Kirchenvater an? Diese waren fehlerhafte Menschen, 30 und fie haben genugsam bewiesen, daß fie irren und fehlen konten. Ich baue meine leberzeugung von [136] der Wahr= beit. Gotlichkeit und Rothwendigkeit ber beil. Schrift nicht auf die, berfelben vortheilhafte Ausspruche ber Rirchen= våter; daher konnen mich auch die gegenseitigen, wenn 35 sich auch einige finden solten, nicht irre machen. wurde ein schlechter Chrift fenn, wenn ich foldes aus ber

fo genanten Regula fidei, ober aus den Symbolis der ersten vierhundert Jahre håtte werden sollen. Denn solche enthalten lauter Glaubenslehren, aber ohne Beweise, daß solche unmittelbar von Gott geoffenbaret worden. Ich sinde aber in denselben keine Lebenspslichten, noch weniger die Ordnung des Hehls, welche ich mit völliger lleberzeugung meines Herzens, als den einigen Weg zu Gott zu kommen, ansehen muß, keine Verheissungen, keine Trostzgründe, welche ich schlechterdings nöthig habe, wenn ich wahre Ruhe der Sele, und eine gegründete Hofnung des ewigen Lebens erhalten wil. Alles dieses aber sinde ich in der heil. Schrift. Ich habe das bewährte Gold in Handen, und solches werde ich nie gegen Bley vertauschen.

Doch vielleicht kan ich es zum voraus muthmaßen, was es fur Stellen ber Rirchenbater find, auf welche hier Berr 2. fo pochet. Wahrscheinlich folde, welche von Kirchen= våtern herrühren, die nach der Nicanischen Kirchenversamlung geschrieben haben, und in der Site der bamaligen, in vollem Schwange gehenden arianischen Streitigkeiten, bem auf dieser Rirchenversamlung abgefasseten Symbolo mehr Autoritat benlegten, als ihm wirklich zukam, und ben diefer Gelegenheit, da die Arianer ihnen aus misverstandnen Stellen ber heiligen Schrift [187] Scheingrunde gur Behaubtung ihres Irthums entgegen festen, welche fie fo gleich nicht wegraumen konten, einige, bem gottlichen Un= feben und der Nothwendigkeit der heiligen Schrift, nach= theilige Aussprüche haben mit einfließen laffen. Bielleicht aber werben auch Stellen mit unterlaufen, welche bas, furze Zeit nach bem, auf ber Kirchenversamlung zu Nicha in Bythynien verfertigte Symbolo, von arianischen Bischofen au Nicha in Thracien verfertigte Symbolum, jum Gegenstande haben.

Ich protestire aber schon zum voraus seyerlich gegen Stellen und Zeugnisse von dieser Art. Sie können, zum Nachtheile der Nothwendigkeit der heiligen Schrift, nichts beweisen, da die Zeugen von behden Theilen partheyisch sind, und beh Ablegung dieser Zeugnisse mehr ihren Leyden-

schaften und Vorurtheilen, als ber reinen Ueberzeugung von der Wahrheit gefolget sind. Herr L. wird damit zu seinem Vortheile nichts mehr gewinnen, als wenn er alle Stellen aus dem Bellarmin fantlen wolte, in welchen er, zum Vortheile der Tradition, von der Nothwendigkeit ber heiligen Schrift, nachtheilige Urtheile fället.

Noch finde ich nicht, daß Herr L. mich, nach seinem pobelhaften Ausdrucke S. 5, genöthiget habe, mit der längern Nase abzuziehen. Ob er mich künftig, wenn er mit seinen Beweisen erscheinen solte, dazu nöthigen werde, 10

das wird die Reit lehren.

Da ich in dieser Streitigkeit nicht gern ausführliche Werke schreiben, sondern lieber dem Borbilde meines Herrn Gegners folgen mogte; so sche [138] ich mich abermal außer Stande, mein gegebenes Beriprechen zu erfullen. 15 und bas, was in ben Axiomaten noch rudftanbig ift, zu beantworten. Ich muß foldes also bis zu dem folgenden Stude aussetzen. Alsbann wird mir biese Arbeit leichter werben, und ich werbe ben berfelben grundlicher zu Werke gehen konnen, wenn Berr Leking erst mit bem, mas er 20 noch in recessu zu haben vorgiebt, (ein Schröckschus, ber ben mir keine Wirkung hat) wird an das Licht getreten senn. Indessen wil ich, in Erwartung besselben, doch eine Stelle aus ben Ariomaten beantworten, welche mit dem, was den Hauptinhalt der vorhergehenden Blatter 25 ausmacht, in genauer Verbindung stehet, und gar füglich vorläufig beantwortet werden kan. Er schreibt S. 35 ber Artomaten:

"Noch kan ich mich über eine Frage nicht genug wundern, die der Herr Paftor mit einer solchen Zuber- 30 lätigkeit thut, als ob nur Eine Antwort darauf möglich wäre. Würde, fragt er, wenn die neutestament- lichen Bücher nicht geschrieben und bis auf uns gekommen wären, wohl eine Spur von dem, was Christus gethan und gelehret hat, in der 35 Welt übrig geblieben sehn? — Gott behüte mich, jemals so klein von Christi Lehren zu denken, daß ich diese

Frage so gerade mit Nein zu beantworten wagte! Nein; biefes Nein fprache ich nicht nach, und wenn mir es ein Engel bom himmel vorsagte. Geschweige benn, ba mir es nur ein lutherischer Baftor in den Mund legen wil. -5 Alles was in der Welt geschieht, liefe Spuren in ber Welt nach, [139] ob sie gleich ber Mensch nicht immer nachweisen fan: und nur beine Lehren, gottlicher Menschenfreund, die bu nicht aufzuschreiben, bie bu zu predigen befahleft, wenn sie auch nur waren geprediget worden. 10 solten nichts, gar nichts gewirket haben, woraus sich ihr Ursprung erkennen ließe? Deine Worte folten erft, in tobte Buchstaben verwandelt, Worte bes Lebens geworben fenn? Und wenn mundliche Ueberlieferung taufend por= seklichen und unvorsetlichen Verfalschungen unterworfen ift: find es die Bucher nicht auch? Satte Gott burch bie nemliche Aeußerung feiner unmittelbaren Gewalt, nicht eben so wohl die mundlichen Ueberlieferungen vor Ber= falichungen bewahren konnen, als wir fagen, bak er bie Bucher bewahret hat? D über ben Mann, almachtiger Gott! ber ein Brediger beines Wortes fenn wil, und fo fed vorgiebt, daß du gur Erreichung beiner Absichten nur ben einzigen Weg gehabt, ben bu bir gefallen laffen ihm fund zu machen! o über ben Gotteggelehrten, ber, außer diesem einzigen Wege, den er allein fiehet, alle andre Wege, weil er fie nicht fiehet, platterbings leugnet! - Lag mich, gutiger Gott, nie fo rechtalaubig werben, bamit ich nie so vermessen werbe!"

"Wie viel kleine Nachrichten und Begriffe sind nicht auch wirklich, durch bloße munbliche Ueberlieferung, bis auf den heutigen Tag fortgepflanzet worden, ohne deren Hülfe wir schwerlich die Schriften des N. T. volkommen so verstehen und auslegen wurden, als wir mit ihrer Hülfe thun? Dieses gilt nicht allein von den Katholiken, die es eingestehen: sondern auch von den Protestanten, ob deren es schon wenige zugeben."

[140] Welches Geschwäß! was für Verwirrungen der Begriffe, welche offenbar falsche Grundsätz, welche Trugschlüsse herschen in diesen wenteen Zeilen! Ift es möglich,

bak ein Leking ein foldes Gewald niederschreiben tonnen? Sier ift die Theater-Logic abermal in ihrer gangen Große sichtbar. Lauter Schluffe a poffe ad effe, ober bon ber Moglichkeit auf die Wirklichkeit. Auf dem Schauplake tonnen folche Wirkungen thun, und die Gemuther ber Buschauer blenden und verwirren, auf dem Schauplage tonnen Die abgeschmadten und zum Theile gottesläfterlichen Erclamationen, die herr I. ben aller Gelegenheit anbrinact, Gindrud machen, und bie Wiglinge von benben Gefchlech= tern hinreißen, aber in einer polemischen Schrift entbeden 10 folde Kunftgriffe fo wohl die Schwäche des Berftandes, als auch die Tude des Bergens beffen, ber fie anwendet, um die Lefer baburch auf feine Seite zu giehen. Bald nimt Berr &. die Ginwurfe ber Baviften zu Gulfe, balb bedient er sich der Sprache der lafternden Fangtiker, ohne zu bebenken, wie gründlich, wie treffend bende ichon langft pon unfern Theologen abgefertiget worden. Sat Berr L. feine andre Waffen, mit welchen er die Soheit, Burde, Wahrheit und Nothwendiakeit unfrer Bibel bestreiten kan: fo ift er ein verachtungswurdiger Widerfacher berfelben, und er wird nichts anders, als, zu feiner Schande, einen Fehl gebahren. Ich wil mir indessen die fleine Dube nicht verdrießen laffen, diese elende Stelle, Sat vor Sat. burchaugeben, und bie Schmachen berfelben in ihr volliges Licht zu seten. [141] Ich habe die Frage: "Burde, wenn die neute=

"stamentlichen Bucher nicht geschrieben, und bis auf uns "gekommen waren, wohl eine Spur von bem, was Chriftus "gethan und gelehrt hat, in der Welt ubrig geblicben fenn"? wirklich gethan, ich wiederhole solche, und beantworte sie 30 mit einem aubersichtlichen Nein! Ich sehe aber baben blos auf den Lauf der Natur, auf die Beschaffenheit des Ge= bachtnisses der Menschen, und auf ihre naturliche Rei= gungen, die Begebenheiten und Lehren, insonderheit folche, welche über die menschliche Vernunft gehen, und welche dem 35 verderbten menschlichen Bergen bitter sind, zu verstellen und zu verfälschen. Und hier ist die algemeine Erfahrung

25

mein unverwerflicher Zeuge. Kan Berr Leking berfelben widersprechen, ohne fich der offenbarften Thorheit schuldia gu machen? Ich geftehe es zu, daß das Gegentheil hatte ftat haben konnen, wenn Gott alle 20 ober 30 Sahre. 5 wenigstens unter zehen Menschen einen bargestellet hatte. ber aus unmittelbarer Gingebung bes beil. Geiftes bas= jenige mundlich wieder erzählt hatte, was Jesus auf Erden gethan und gelehret hat, und die Wahrheit feiner Nachrichten burch Wunderwerke bestätiget hatte. Da aber Gott 10 diesen Weg nicht erwählt hat, die Nachrichten von den Lehren und Thaten Jesu fortzupflanzen und unverfälscht zu erhalten: so schliessen wir daraus mit Recht, daß solches seiner Weisheit nicht gemäs gewesen. Berr Leging muß also ben einigen noch übrigen Weg, die Fortpflanzung und Erhaltung der Lehren und Thaten Jesu, durch Schriften die den heil. Geift zum Urheber haben, eingestehen, ober er muß einen dritten Weg angeben. Mit dem blogen Berufen auf die al=[142]gemeine Moglichkeit und auf die Almacht Gottes, wird er hier nicht weit kommen. Gott 20 tonte auch diefes Weltinstem ohne Sonne erhalten, und bas, was die Sonne wirket, beständig durch seine unmittel= bare Almacht wirken; also ift bie Sonne etwas gang un= nubes und überflukiges. Burbe ein Menich, ber eine gefunde Vernunft hat, fo ichlieffen? und ift Berr Legings 25 Schlus von andrer Art? Wir Christen benten barum nicht klein von Chrifti Lehren, weil wir behaupten, daß das einige der Weisheit Gottes gemaße Mittel der Fort= pflanzung und Erhaltung berfelben in ihrer Lauterkeit, Die Berfassung berselben in den Schriften bes N. T. gewesen. Und der Vorwurf, den er uns desfals macht, ist eben fo ungerecht und eben so ungereimt, als wenn ich ihn be= schuldigen wolte, daß er flein von den Befehlen seines Landesherrn bachte, wenn er glaubte und behauptete, baß berselbe weislich handelte, wenn er solche schriftlich, und mit dem Siegel bestärfet, in bas Land ergehen laffet, und folche nicht in allen Stadten, Flecken und Dorfern mund= lich burch besondere Abgeordnete verfündigen lässet.

"Alles," fagt herr Leging, "was in ber Welt ae-"ichicht. laft Spuren in der Welt gurud, ob fie gleich ber "Mensch nicht immer nachweisen fan." Solche Spuren find feine Spuren. Sie bedeuten nichts mehr, als Spuren, Die ein Schiff in ber See nach fich laffet. Gben folche Spuren wurden auch die Thaten und Lehren des großen gotlichen Menschenfreundes, unter dem so vergeslichen und 311 Lugen. Kabeln und Irthumern fo geneigten menfch= lichen Geschlechte nach fich gelassen haben, wenn Gott folches nicht ganz umgeschaffen, ober biefe Spuren [148] durch beståndige, und in das Unendliche gehende Bunder, erneuret hatte. Die Lehre, bag Jefus Gottes Sohn fen, ber mit Ihm gleiches Wefens ift, ift eine von den Hauptlehren Jesu. Aus welchen Spuren wurde Gr. Leging den Ursprung berselben haben erkennen konnen, ba er sich ip offenbar erflart, daß feine Berminft fich bagegen ftreubt. ob sie gleich aus den Zeugnissen der heil. Schrift fo beutlich erwiesen werben fan.

Es scheint, daß herr Leging auf ben Grund: bag Jefus feine Lehren nur au predigen, nicht aber aufauschreiben befohlen, fehr viel bauet. Diefen Grund hat er den Papisten abgeborget, und fie gebrauchen benfelben, wenn fie bas Ansehen ber beil. Schrift schwächen, und bagegen ihre Traditionen auf ben Thron seken wollen. Bellarminus schreibt: Lib. IV. 25 de verbo Dei, cap. 4. § 2. Si Chrifto et Apoftolis fuisset propositum, verbum Dei coarctandi, et reftringendi ad Scripturam, imprimis rem tanti momenti Chriftus aperte praecepiffet, et apoftoli vbique teftarentur, fe ex mandato Domini feribere, quemadmo- 30 dum ex mandato Domini in toto orbe docuerunt. At id nusquam legimus. Das ift: "Wenn Chriftus "und die Apostel den Borfatz gehabt hatten, das Wort "Gottes auf bas Schreiben einzuschranken, und folches "baran zu binden; so wurde Chriftus eine so wichtige "Sache ausbrudlich befohlen, und die Apostel bezeugt "haben, daß fie aus einem gotlichen Befehle fchrieben, wie

"fie nach bemfelben in der ganzen Welt gelehrt haben. "Wir finden aber foldes nirgends". Glender Ginwurf! find benn mundliche und ichriftliche Lehren, Dinge die einander aufheben? ober von welchen eines bas an=[144] bere mit in fich begreift? Wenn ber Lanbesherr gu feinen Rathen fagt: Machet meinen Willen ben Unterthanen befant; ichlieft biefer Befehl allein ben mundlichen Bortrag in fich? schlieft er ben schriftlichen aus? Wie wurde Berr Leking spotten, wenn ich mit einem so lahmen, 10 andern abgeborgten Grunde gegen ihn auftreten wolte? Doch ba bie Rirchenbater ben Berrn Leging mehr gelten, als die Bibel; fo wil ich ihm eine Stelle aus bem grendo entgegen feten, welche fein Gemaiche, und überhaupt feine in ber Untwort angegebene 20 Sate auf einmahl nieberichlagen fan. Diefer ehrwurdige Bater bes zweiten Sahr= hunderts ichreibt adv. Hær: Lib. III. c. 1. Non enim per alios dispositionem nostrae falutis cognouimus, quam per eos, per quos Euangelium peruenit ad nos, quod quidem tunc praeconiauerunt, postea vero per Dei voluntatem in scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et columnam fidei nostrae futurum. D. i. Wir erkennen die Ordnung des Henls aus der Lehre berer, von welchen bas Evangelium querft qu uns gekommen ift: welches sie zwar zuerft mundlich gepredigt haben, hernach aber, nach bem Willen Gottes, und foldes in Schriften überliefert haben. bamit es ein Grund und Pfeiler unfers Glau= bens werben moge. Es wird fich zeigen, ob Berr Leging Stellen in Vorrath habe, welche hinlanglich fenn 30 werben, biefes Zeugnis nieberzuschlagen.

Welcher Unfin ist es, wenn er fortschret: "Deine "Worte, göttlicher Menschenfreund, solten erst in tobte "Buchstaben verwandelt, Worte des Lebens geworden seyn"! Die Lästerung, da er die heil. Schrift einen todten Buchstaben nennet, [145] ist ein Lied, das er den Fanatikern nachsingt. Diese führen diese Sprache, wenn sie ihr inneres Licht erheben wollen. Wie wenn herr Lesing aus dem

Geheimen-Rathe einen von seinem Herrn unterzeichneten schriftlichen Befehl erhielte, und er wolte sagen: das ist ein todter Buchstabe, den respective ich nicht: wie können die Worte meines Herrn, erst in todte Buchstaben verwandelt, mir Worte des Besehls werden? wurde man nicht Ursach haben zu fragen: ob Herr Leßing auch seine

Sinne benfammen habe?

"Sind die Bücher der einzige Weg, die Menschen "zu erleuchten und zu bessert? Ift die mündliche Ueber"lieferung nichts"? Ich antworte: In Dingen, welche die Lehren und Thaten Christi, und die Geheinuntsse der christlichen Religion betressen, sind die Schriften des N. T. der einzige Weg, die Menschen zu erleuchten und zu bessern, und mündliche Ueberlieferung, wosern sie nicht aus unsmittelbarer Gingebung des heil. Geistes sliesset, ist hier nichts! denn sie hat keine Beweise der Göttlichseit und Wahrheit für sich, und kan sie auch nicht haben. Das ist der Glaube aller vernünstigen Christen, von Christi Zeiten an dis auf unsre Tage. Wil Herr Lesing hier widersprechen, so muß er den Beweis von dem Gegentheile 20 sühren.

"Und wenn mundliche Ueberlieferungen taufend bor= "feklichen und unvorseklichen Berfalichungen unterworfen "waren, find es die Bucher nicht auch"? Wil herr Leging damit so viel sagen: eben so leicht, als mundliche Ueber= 25 lieferungen verfalichet werden tonnen, tonnen es auch die Bucher. und überhaupt alle Schriften: fo verdienet er wirklich von allen [146] Bernunftigen ausgezischet zu werden. Vox audita perit, littera scripta manet, ist ein al= gemeiner Grundfat aller vernünftigen Menschen. Wenn 30 Berr Leking ein Rapital ausliehe, und fein Schuldner wolte fagen: Senn fie mit meinem mundlichen Bekantniffe zufrieden, eben fo leicht als ich folches verandern, oder ableugnen fan, fan ich auch einen Wechsel verfalichen, ober ableugnen. Burbe Berr Leging diefen Grund gelten 35 lassen? Traurige Arbeit! einen solchen Gegner por sich zu haben, der jo blind und verwegen gegen alle Erfahrung.

gegen den gesunden Menschenverstand angehet, blos um

"Satte Gott burch bie nehmliche Aeuserung feiner "unmittelbaren Gewalt nicht eben jo wohl die mindlichen "Ueberlieferungen bor Berfalschungen bewahren tonnen, "als wir fagen, baß Er die Bucher bewahrt hat"? Wir fagen nicht, daß Gott die Bucher ber beil. Schrift durch Aeuferung feiner unmittelbaren Gewalt, ober welches einerlen ift, durch Wunderwerke, bewahret habe. Gine 10 weise Einrichtung und Regierung ber dazu dienlichen Mittelursachen war bazu binlanglich. Allein bie Bemahrung der mundlichen Ueberlieferungen vor Berfalschungen, wurde ungahlbare Millionen Bunder erfordert haben. Bunder ben dem, der sie andern mittbeilete, damit er 15 folde nicht perstummelte, nichts barin peranderte, nichts aus feinem eignen Gehirne bingufette. Bunder ben bem. der sie empfing, Wunder im Berftande, um folche recht au fassen. Wunder im Gedachtnisse, um fie treulich au be= mahren. Wunder im Willen, um fie fo wieder zu liefern. als er fie empfangen. Diefer Weg icheint [147] bem Berrn Leging eben fo richtig, eben so zuverläßig, und ber Weis= heit Gottes eben fo angemeffen zu fenn, als ber andre, nach welchen Gott die Schriften au einem Mittel ber Er= haltung und Fortpflanzung der Thaten und Lehren Chrifti 25 erwählet hat. Das ist mahrlich neue, aber sehr thorichte Beisheit, und S. Leking muß bas ittlebenbe Menschengeschlechte mit eben ben Augen betrachten, mit welchen vor ben Reiten ber Reformation die papistische Clerifen die Bauren, und überhaupt bie Lagen betrachtete. 30

Bon ben nun folgenden Exclamationen gegen mich, habe ich mich schon erklärt, daß solche auf das Theater gehören. Herr Leßing lasse solche, doch von dem darin befindlichen schändlichen Misbrauche des allerheltigsten Nahmens des almächtigen Gottes gereintget, einen Comödianten auswendig lernen und declamiren, da werden alle Witzlinge zu seinem Lobe klatschen. Die letzten Worte, welche diese gotteslästerliche Gebeth in sich fassen: "Laß mich,

"gütiger Gott, nie so rechtglåubig werden, damit ich nie "so vermessen werde", sind eine frevelhafte Lästerung aller wahren und verständigen Christen aller Zeiten. Diese sind in Absicht auf die Lehre von der Nothwendigseit der heil. Schrift, zur Erhaltung der christlichen Religion, eben so rechtgläubig, als ich. Sind wir darum vermessen? Wer ist vermessen? der das von Gott selbst erwählte und also einige Mittel, die Wahrheit, die unsre Selen allein selig machen kan, uns mitzutheilen, mit demüthiger Verehrung und Dankbarkeit annimt, und die Ehre desselben vertheidigt? oder der, der solches freventlich verwirft, abzuwürdigen sucht, und dagegen ein anderes anpreiset, das die Weisheit [148] Gottes verworsen, und damit selbst für untauglich und unzuverläßig erklärt hat?

Was Herr Leßing in dem folgenden, von kleinen 15 Nachrichten und Begriffen plaudert, "welche durch bloße "mindliche Ueberlieferungen bis auf den heutigen Tag "fortgepflanzet worden, ohne deren Hilfe wir schwerlich "wohl die Schriften des N. T. vollkommen so verstehen "und auslegen würden, als wir mit ihrer Hilfe wirklich "thun", das ist ein leeres, nichts bedeutendes Geschwätz, welches so lange vergeblich da stehet, bis er solches durch

wirkliche Benfpiele erwiesen hat.

Ex ungue leonem! Bon bieser Art ist alles, was Herr Lesing unter bem prächtigen Titel: Axiomata, geschrieben hat, um unste Bibel zu stürzen, um ben, ich weis nicht, wie ich mich ausdrücken sol — unerhörten Sat: daß die christliche Religion ohne Bibel bestehen könne, bestanden seyn würde, und bestehen werde, ben Lesern als neue, als große Weisheit aufzubürden. Ben wem wird er seine Absicht erreichen? nur allein ben benen, welche die Bibel so wenig achten, als die christliche Religion. Um dieser willen hätte er sich die Müse nicht geben dürsen, alle Kräste seines so sichtbar spielenden Wiges aufzubieten, und alle Kunstgriffe der Theaterlogit anzuwenden. Diese würden ben berständigen

Chriften wird er stat der verhoften Ehre, Schande erziagen, und er wird es erfahren, daß er, stat sie in ihren Glauben wankend zu machen, sie in demselben, durch seine elenden Einwürfe, und in ihrer Bloße so leicht in die Augen fallenden Scheingründe, noch mehr bevestiget habe. Ich schliesse mit den Worten eines, eben durch seine wahre Verehrung der heil. Schrift, großen Weisen, unsers unsfterblichen Gellerts:

Halt vest an Gottes Wort, es ist dein Glück auf Erden, lind wird, so wahr Gott ist, dein Glück im Himmel werden. Berachte christlich groß des Bibelseindes Spott, Die Lehre, die er schmäht, bleibt doch das Wort aus Gott!

# Anhang.

## 1. Freywillige Beyträge

zu den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit.

87.-91. Stück, 2. August 1774, S. 690.

J. M. Goezens, Drittes Berzeichnis, merkwürdiger Stücke, mit welchen seine Bibelsammlung seit Michaelis 1773 permehret worden.

... Mir ift gegenwärtig, auffer bem on. Baftor Lord in Copenhagen, und dem on. Baftor Biefe in Borlit, fein Gelehrter befant, welcher eine befondre beträchtliche Bibel-Samlung befäffe. Und bennoch fan ber mabre Rute folder Camlung am leichteften erhalten werben, wenn fich bergleichen in ben Sänden von Privatversonen befinden, welche zugleich Renner feltener und wichtiger Schriften find, und an bem Studio ber biblifchen Rritit, ein Bergnügen finden. Deffentliche und groffe Bibliotheten find gemeiniglich ein Grab rarer und mertwürdiger Bibeln. Die on, Auffeber berfelben find entweder zu beguem oder zu beschäftigt, oder die biblische Pritit und die Renntniß ber bagu gehörigen feltenen Ausgaben, ift nicht ihr Feld. Da es nun unmöglich ift, daß ein in diefem Welde arbeitender Gelehrter, felbst alle bagu erforderliche Bulfsmittel besitzen tonnte; ba manche zweifelhafte Frage, in einem Augenblick durch den Augenschein entschieden werden tan, zu deren Entscheidung fonft mubfame, und oft, ja in den meisten Fällen, unglückliche Muthmassungen und Untersuchungen angewandt werden muffen; fo ift es unmöglich, in diefem Felde etwas auszurichten, wofern man fich nicht im Stande fiehet, in folden Fällen, in welchen wir uns felbft durch den Augenschein nicht helfen können, andre, welche dieses Blud genieffen, ju Rathe ju ziehen. Die Urfachen, warum man in diefen Fällen von den Auffebern öffentlicher Bibliotheken, wenig Troft zu erwarten hat, habe ich bereits angeführt. Dagegen wird ein jeder andrer Gelehrter, ber eine folche Samlung besitzet, wofern er sonst kein βιβλιοταφος ift, sich allezeit willig finden lassen, die von ihm verlangten Nachrichten, mitzutheilen.

33. Stück, 9. September 1777, S. 262—264 (alles Folgende im 5. Band) über eine Recension des "Verzeichnisses" im Hamburgischen Correspondenten (Beyträge zum gelehrten Artikel, August).

Bulett wünscht der Berr Alecenfent], daß ich Sorge tragen möchte, daß biefe Samlung doch gufünftig nicht gerftreuet werden möchte. Und er fetet besfals ein foldes Bertrauen in mich. daß er diefen Bunfch bennahe für überflüßig hielte. Aber hier muß ich offenbergig bekennen, daß ich in Diesem Stude mit ihm nicht gleiche Besinnung habe. Das Bufammenhalten folder Camlungen ift nach meiner Ginficht der Gelehrsamfeit so nachtheilia, als das Riederlegen der Cavitalien in eiferne Raften, dem gemeinem Wefen. Wenn alle diejenigen, die fcone Samlungen von diefer Urt befessen haben, so hätten denken wollen, so hätten ich und andere, uns die Sofnung, folde Schätze zu erhalten, muffen vergeben laffen. Mit wie vielen Beschwerden ift der Gebrauch oder nur das Rachschlagen feltener Bücher, welche auf großen Bibliothefen verwahrt werben, verbunden? Bor ber Sand habe ich die hofnung zu Gott, daß Er meinen einzigen hofnungsvollen Cobn, mich werde überleben laffen, und daß ich ihn in folchen Umftanden, und in einer folchen Bemuthsverfassung hinterlassen werde, daß er weder aus Mangel noch aus Leichtfinnigfeit, fich entichließen muß, ober wird, bas gu gerftreuen und zu verschleudern, was fein Bater auch zu feinem Beften und Bergnugen, mit, ich will nicht fagen fo vielen Roften; fondern mit fo vieler Muhe gefamlet hat. Nach ihm mag die Borfehung felbst, über meine Bibelfamlung, wie über meine gesamte Bibliothet disponiren. Indeffen wurde ich es doch nicht vorschreiben, auf den Fall, wenn er feine Erben hinterlaffen folte, diefe Samlung einer öffentlichen Bibliothet au bestimmen. Denn gum Unglude fonte es berfelben an Raum fehlen. Alsdann würden die Raften, in welchen die Bücher abgeliefert würden, zwar angenommen, aber in die Winkel berumgesteckt werden, da dann die Bürmer

und die Bermefung ihr Werk an benfelben ungeftort fortfetsen und vollenden könnten. 2013 ich anfing an der Siftorie ber nieberf. Bibeln zu arbeiten; fo mar bas nieberfächfische R. T. das zu Wittenberg von Melchior Lotthern 1523 in Fol. gedruckt mar, bas erfte, das ich genau und fritisch beschreiben ninfte. Ich befas damahls folches noch nicht felbit, ich hatte nur ein Eremplar ber biefigen Stadt-Ribliothef in Sanden, dem aber das lette Blat fehlete. Ich fabe nich alfo nicht im Stande, ben Lefern eine gang auberläßige Berficherung zu geben, daß das Eremplar, das ich beschriebe, würklich die Lottherische erfte Driginal= Ausgabe fen. Ich wandte mich also zu einem berühmten Bibliothekario, einer auswärtigen großen Bibliothek, von welcher ich zuversichtlich wuste, daß diefes Rleinod auf der= felben permahrt murbe. Ich febrieb auf ein befonders Blat gewiffe unfehlbar Merkmale bes vor mir habenden Exemplars, und bat ihn nachzusehen, ob sich folche auch in dem dortigen befänden, und wenn sich folches fo fünde, blos Concordat unter diefes Blatt gu fchreiben, und es mir gurud gu fchicken. Sch erhielt aber geraume Zeit feine Antwort. Endlich murbe mir durch die britte Sand gemeldt, daß der Gr. Bibliothefaring es fich jum Befete gemacht hatte, auf feine Un= frage auswärtiger Gelehrten zu antworten. Bum Blücke batte ich an bem Orte noch einen vornehmen Gönner, dem legte ich mein Unliegen vor, und ich erhielt den nächsten Posttag von der Gute besselben, das mas ich suchte.

Das find doch gewiß keine Reitungen, solche Samlungen, um ihre Zerstreuung zu verhüten, auf öffentliche Bibliotheken zu geben. Hür die gelehrte Republik ist es allezeit vortheilhafter, wenn die Bücher zerstreuet, als wenn sie begraben werden. Ich werde die meinigen so lange mir Gott das Leben fristet, zum Besten der Gelehrsamkeit recht zu nutzen suchen, und ich habe davon schon verschiedene Beweise gegeben. Die Sorge für das Zukünstige aber, werde ich der Borsehung überlassen. Den 25. Sept. 1777.

59. Stück, 9. Januar 1778, S. 466 f. wird unter der Überschrift Hannover eine kurze Reclame für Schumann so eingeleitet:

Es ift allemal rühmlich, wenn wirkliche Schäte ber Gelehrfamkeit, bie bie und ba auf öffentlichen Bibliotheken

verstedt gelegen haben, bem Staube ber Bergeffenheit entriffen werden: es verfteht fich aber von felbit, daß diefes mit Borficht und Klugheit geschehen muffe. Wenn bisher ungebruckte Schriften laute Läfterungen wiber bie Religion enthalten. oder ihr Inhalt die guten Sitten beleidiget: fo verlieret die Welt nichts, fondern gewinnet daben, wenn Schriften von der Art einer ewigen Bergeffenheit, so wie fie es verdienen, übergeben werden. Und fo hatten wir es gern gefehen, wenn der Berr Rath Leging die Bapiere eines Ungenannten über die göttliche Offenbarung lieber unterdrückt batte, als daß er fie in dem 4ten Bentrage gur Geschichte und Litteratur aus ben Schäten der Wolfenbuttelischen Bibliothet der Welt öffentlich vorgeleget bat. Er bat awar am Ende bes Studs eine Brufung und Widerlegung der abgedruckten Lästerschrift bin= augefüget: allein diefe ift fürwahr nichts weniger als genugthuend. Indeffen da das Gift einmal da ift: fo ift es billig, daß die Freunde der Religion auf ein fraftiges Gegenaift benfen; und wir hören es gern, daß ichon mehr als eine Widerlegung der Läfterungen des Ungenannten theils ichon fertig, theils unter der Breffe fen.

61.—63. Stück (worin Goeze für Ress eintritt) bringen S. 503 einen Nachruf auf den Canonicus M. Christian Ziegra (26. Februar 1719 — 22. Januar 1778), der ausser fünfzehn — verschollenen — Bänden "Hamburgischer Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit" fünf der "Freywilligen Beyträge" herausgegeben. In dem Nekrolog (vgl. Beytrag zum Reichs-Postreuter 1778, Stück 7) wird unbefangen "unser unvergesslicher Reimarus" genannt.

66 f. Stück, 20. Februar 1778, S. 530 f. schliesst Goeze einen geharnischten Artikel mit einem Ausfall nach derselben Seite, wohin in unserm Neudruck die Anm. S. 70 ff. zielt — gegen C. F. Cramers anonyme Lobschrift "Klopstock. In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elisa" 1777, S. 122 ("Was in der Stelle über die bösen Könige im Messias für ein Brutussinn liegt! Brutus ist überhaupt sein Abgott, und er führt ein Petschaft mit seinem Kopfe und einem Dolche bey sich . . . . Sein Grundsatz ist geradezu: Sobald ein Volk sich eins wird Republick seyn zu wollen, so darf es auch"):

... ein jeder Wigling, dem einige neue freydenkerische

Schriften ben Kopf verrückt haben, sol berechtiget senn, die symbolischen Bücher der Kirche, deren Lehrer er sehn wil, mit Füßen zu treten, und die Gemeine soll gezwungen werden, ihn dafür zu futtern und zu besolden, daß er in derselben das unterste zu oben kehret, ihr seine närrische Grillen vorplandert, und zugleich ihre vorigen, oder an seiner Seite stebenden, den symbolischen Büchern aemas sehrenden Arbeiter,

für Dumtöpfe erflärt?

Doch es icheint, bag mir bereits anfangen, Diejenigen Reiten zu erleben, in welchen biefer Rrebs um fich friffet. Wenn einige unfrer ichonen Beifter und felbstdenkenden Ropfe an den symbolischen Büchern und firchlichen Berfaffungen zu Rittern werden wollen; fo machen andre ichon Berfuche, ihre Gefinnungen gegen die burgerlichen, infonderheit gegen die monarchischen, an den Tag zu legen. Dit Erstaunen babe ich neulich in einer gewiffen Brochure folgendes gelefen. Euftathing rühmt ben Somer, daß in einer gewiffen Stelle feiner Schriften ein Brutusfinn liege, daß Brutus fein Abaott fen, daß er ein Betichaft mit einem Brutustopfe und einem Dolche, ben fich führe, daß fein Grundfat gerade au diefer fen; fobald fich ein Bolf eins mird. Republid fenn zu wollen, fo barf es auch\*). Gott behüte! Golte man nicht bald anfangen, anaft und bange zu werden, und froh zu fenn, daß man fein Cafar ift? Doch fo lange diefe großen Beifter noch die Brutusföpfe und Brutusbolche nur auf ihren Beischaften an der Uhrkette führen, wird es feine fonderliche Noth haben. Indeffen fonte aber doch eine Zeit fommen, ba fie ihnen auf die Schultern, und in die Sande geriethen? Bis dabin konnen wir gang rubig fchlafen. Ich bente immer, diefe Beit wird nie fommen: benn ich beforge, bag unfre ichonen Beifter, welche mit Beldenthaten prablen, die sie noch erft thun wollen, mit dem gelehrten

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich, daß Milton desensionem populo anglicano geschrieben. Wahrlich die Monarchen haben große Ursach, auf die explichen Tichter und ihre Stalmeister ein aufmerksames Auge zu richten, wenn ihre Thronen nicht erschüttert werden sollen. Ter oben m Terte angeführte Grundsak, ein Brutuskopf und Volch auf dem Petschaft, das Küssen eines auf dem Bostonischen kelbe gewachsenen Stock, sind sehr bedenkliche Pinge. Und was für Muth gehört schon dazu, damit auf eine solche Art von dem Publico zu bravien.

Könige Jacob 1. von England ein gleiches Schickfahl haben, und wie er, im Mutterleibe verwahrlofet sind, daß sie keinen bloßen Degen sehen können. Horaten fiel es auch einmahl ein, Heldenthaten zu thun, allein da es ben Philippi zur Schlacht kommen solte, verging ihm die Lust für Brutum zu fechten auf einmahl, er bedachte sich eines bessern, forgte für seine Haut, und ging durch, relicta non bene parmula.

Goeze.

71. Stück, 17. März 1778, S. 561-563 enthält die vielberufene Mascho-Recension, wohl von demselben, der oben für Schumann gesprochen hat.

#### Samburg.

Die leidigen Fragmente, aus der Wolfenbüttelischen Bibliothet, in welchen der driftlichen Religion fo freventlich Sohn gesprochen wird, sind nun einmal da; und den aufrichtigen Berehrern ber göttlichen Offenbarung bleibt nichts übrig, als daß fie dem ftarten Gift ein noch ftarteres Gegen= gift entgegen gu feten, und die Gefahr der Berführung, fo viel möglich, zu mindern suchen. Rur ift dies zu beklagen, daß die Bertheidigungen der Religion gemeiniglich nicht fo begierig als die Schriften des angreifenden Theils gelesen werden. Denn die Feinde der Religion erlauben fich wilde Spötterenen, an welchen sich der Böbel unter den Lesern, zumal in diesen witfüchtigen Zeiten beluftiget, bergleichen fich ber ernsthafte Bekenner der Religion niemals erlauben tann. Dazu tommt auch ben ernsthaften Lefern das Vorurtheil, daß man aus den Schriften ber Gegner immer etwas neues lernen fonne, unter der Voraussetzung, daß man von den Gründen ber Bertheidiger schon vorhin unterrichtet fen. Und was foll man davon fagen? Man hat uns lange genug Staub in die Augen geworfen, indem man gefagt hat, man wolle die driftliche Religion, diesen liebenswürdigen Bufat zu der natürlichen Religion, fo liebensmurdig machen, daß auch die Feinde der Religion fie annehmungswürdig finden follten. Und was ift die Folge von diefer Verfeinerung gewefen? Reine andre als diefe, daß die Feinde der Religion Jefu fich in unglaublicher Rabl vermehret und heftige Angriffe gewagt haben, die an Dreiftigkeit und Unverschämtheit nicht ihres gleichen in der Beschichte der vorigen Beiten finden. Jedoch, wie gefagt, die leidigen Schriften,

und so auch die leidigen Fragmente find nun einmal da, und man muß die Berführung zur Frreligiofität, fo viel als möglich zu mindern suchen. Diese nöthige Sorge hat bereits verichiebene bunbige Schutsichriften für bie Bahrbeit ber chriftlichen Religion veranlaffet, unter welchen diejenige, beren Unfang mir heute anfündigen, nach aller Bahrscheinlichkeit die vollftandiafte werden wird: Bertheidigung ber geoffenbarten driftlichen Religion wider die Fragmente aus der Wolfenbüttelischen Bibliothet, aufgefest von Friedrich Wilhelm Dafcho. vormaligen Rector ber Schule zu Ruppin, Erftes Stud. Bf. 119, 130. Mit Churfürftl, Gachf. Frenheit. Samburg ben J. B. C. Reuß, 1778. bennahe ein Alphabet in gr. 8. Berr Rect. Da f cho ift icon aus mehreren Schriften als ein scharffinniger und einsichtsvoller Mann befannt, und der fophistische Verfasser ber Fragmente findet bier seinen Mann vor fich, der ihn bis in die geheimften Schlupfwinkel verfolget, und nachdem er ihn ertappet, ihm recht genau auf die Finger siehet. Er versichert mehr als einmal, daß er sich von feiner Beftigfeit irgend einer Leidenschaft hinreißen laffen wolle, und es fommt uns oft fo vor, als ob er einen fo ungeftumen Feind der Wahrheit, der den ganglichen Umfturg der chriftlichen Religion zur Absicht hat, nur gar zu fauberlich behandelt habe. Allein er bat der Wahrheit nichts vergeben, und fonderlich gegen bas Ende bicfes erften Studes mit einem folden Ernft und Rachbruck gerebet, daß ber lichtscheuende Spotter in feiner Unwiffenheit und Sophisteren und folglich in feiner völligen Bloße bargeftellet wird. Bon ben abscheulichen Folgen biefes erften Angriffs hat Berr Da f cho feinen Lefern die deutlichften Borftellungen gemacht; und nichts ift ftarter als die Schilberung der benden Sobenpriefter Sannas und Caiphas, die über die ganze Auferstehungsgeschichte ein helles Licht verbreitet-Ueberhaupt hat diese Schrift viel vorzügliches, und auch die bin und wieder eingestreueten Anmerkungen, die sich auf unfre Beiten beziehen, verdienen eine nabere Brufung und Aufmertfamteit. Wir feben ber Fortfepung mit Berlangen entgegen.

Dann wird im 97. Stück, 27. Oktober 1778 S. 765—767 Maschos neue "Beleuchtung" angepriesen, worin die Fragmente als unverschämte Compilation aus dem Jüdischen erwiesen seien. "Recensent freuet sich, dass durch den hierüber geführten Beweis die arge Verläumdung, als ob die Fragmente auf die Rechnung eines vormaligen ver-

dienten Hamburgischen Lehrers geschrieben werden müssten, aufs neue völlig vereitelt wird."

Im gleichen Stück S. 567 f. wird von Goeze zu dem Conclusum gegen Bahrdt bemerkt:

Bott fen gelobt, der das Berg unfers großen Rapfers gelenket, auf diese Art den bisberigen allerverwegensten Unariffen auf die beil. Schrift, auf den einigen Grund aller Rirdlichen und Bürgerlichen Verfassungen im Römischen Reiche. gu fteuren. Dun werden wir feben, was die Bibliothefen und Reitunasidreiber, auch die Berfaffer der Samb, neuen Beitung. welche pordem den D. Babrdt in ihren mächtigen Schutz genommen, und gegen die rechtschaffenen Manner, welche fich dem Unfuge diefes Bibelfturmers, mit gerechtem Gifer widerfetten, fo vielen Beifer ausgeschäumet haben, ben biefer fo gang unerwarteten Erscheinung für Gebärden machen werden. Bielleicht wird ber Berr Doctor Semler und feine Unbanger und Nachbeter auch auf biefes Wort merten. Und der Berr Leging wird anfangen zu glauben, daß es feine Rleinigkeit fen, Fragmente drucken zu laffen, in welchen die beil. Apostel, melde die romifche und protestantische Rirche, bis bieber mit bem bochften Rechte, als von Gott erleuchtete und getriebene Männer Gottes verebret haben, als die ärgsten Bofewichter, Leichenräuber, und Lugner gelästert werden. Wird er biefe Reichshofraths = Conclusa, auch als die vorigen gegen ben Wertheimischen Bibelverdreber, aus einer wilden Orthoborie berleiten? Und wie wird benen zu Muthe werden. welche schon angefangen baben, die Grundfäulen und Grundfate der politischen Verfassung mit eben folder Dolltühnheit anzugreifen, als andre, die Grundfäulen und Grundfate ber firchlichen?

85. f. Stück, 21. Juli 1778, S. 665—667 zetert ein G., nicht Goeze, gegen das letzte Fragment "Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger" (vgl. S. 688 über diese "Missgeburt" oder "Schandschrift" und die "Hebammen solcher Lästerschriften"; es sei eine Ehre für Gottesgelehrte, einerlei Schicksal mit ihrem Jesu zu haben). Wie könne Lessing gegen alle Gesetze offen in deutscher Sprache drucken lassen, was jedem Christen das Haar sträube? Und seine eigne Rede sei so unzusammenhängend und

widersprechend, dass man künftig das Sprichwort brauchen werde, jemand processire tumultuarisch wie Lessing.

Er mag benn nun fortfahren, feinen unregelmäßigen Wit anzuftrengen, und er mag daben schmäben und toben, fo lange und fo viel er will: bas von ihm öffentlich graebene Aergerniß wird ibn in den Augen aller aufrichtigen Berehrer der driftlichen Religion verächtlich und feine Gegner ver= ehrungswürdig machen; und insbesondre wird fein Untigoege, bas Mufter eines tumultuarischen Wites, bas man fcon itt mit Berachtung und Etel liefet, beb unfern nächsten Nachtommen noch mehr Berachtung und Efel erweden. Er felbft, Berr Leging, foll miffen, daß feine fcmabende Blatter ben moblverdienten Rubm unfers Boege nicht vermindert fondern vermehret haben; und man wird die weit ausgebreiteten Berdienste dieses Mannes um die gute Sache der chriftlichen Religion noch alsdenn mit Dankbegierde nennen, wenn man fagen wird, daß Leging fich ben der Ausgabe der unfeligen Fraamente vergeblich bemübet habe, die driftliche Religion zu bestürmen, ohne etwas befferes und zuverläßigeres uns zeigen au fönnen.

89. Stück, 10. August 1778, S. 699 f.

#### Altona.

Wenn man benjenigen einen Meifter in der Fechtfunft nennen will, der mit vieler Vertigfeit rudwärts und porwarts um sich herum zu schlagen weiß: so wird dieser Ruhm dem Berrn Sofrath Leging nicht abgesprochen werden fonnen. Diefer versuchte Streiter, ben man ichon aus feinen gelehrten Fehden mit dem Baft. Lange, Brof. Dufch, Geh. Rath Rlot und Gott weiß mit wie viel mehr andern Mannern fennet, hat feit der Berausaabe der nur lender! allzubekannten Fragmente schon so manchen braven Mann, der ihm in die Quere entgegen trat, mit Beftigkeit angegriffen, bag man, wenn der Streit fo fortgebt, ein ganges Bergeichniß von gemishandelten Männern aufzuweifen haben wird. Ginige haben den Legingifchen Mishandlungen ein großmüthiges Stillschweigen entgegen gefetzet, andre aber, weil fie fich ber Berechtigkeit der guten Sache bewußt waren und der Wahrheit nichts vergeben konnten, haben ihm nach dem Wiedervergeltungsrechte fo vergolten, als er es verdienet hatte. Eine von ben neuesten bieber geborigen Schriften ift folgende: Albrecht Wittenbergs, B. R. L., Sendschreiben an den Beren Bofrath Lefina. Qui, quae vult, dicit, quae non vult, audiet. 1778. Ohne Beneunung des Dructorts. 3 Bogen in 4. Berr 2. Wittenberg batte in dem Altongischen Reich& Boffreuter einige Beurtheilungen ber neuesten Schriften miber ben non orn. Leging in Protection genommenen Fragmentenichreiber mit der größesten Unvartbenlichfeit eingerücket. Dies mußte ja wol dem orn. Legina unleidlich fenn, weil er in bent Sten Stück feines Untigoege mit vieler Ungezogenheit baber fahret, und ben Grn. Berf. bes Reichs-Boftreuters auf eine Art behandelt, deren fich billig ein jeder gesitteter Mann schämen follte. In der jett angezeigten Schrift findet er nun feinen Mann por fich, der ihn fo vest halt, daß wir noch nicht abfeben, wie er sich mit auter Manier und mit Ehren werde losmachen fonnen. Der erste Theil der Schrift ift in eine feine Fronie eingefleidet, und wir fonnen und leicht die Borftellung machen, wie ungeberdig fich Berr Leging anftellen wird, wenn er S. 13 f. die treffende Critit über feine Epigrammen und G. 23 f. das ihn lebhaft belehrende Befprach amifchen Orbil und Ephraim liefet. Doch wir wünschten vielmehr, daß ihn der mehr ernsthafte Theil der Schrift von G. 35 bis 44 jum Nachdenken bringen mögte. Sier überzeugt ihn ein Rechtsgelehrter auf die bündigste und fühlbarfte Art, wie gefetswidrig und sträflich er bisher gehandelt habe, daß er die haßlichste Schmähichriften wider die driftliche Religion, die er billig einer ewigen Bergeffenheit batte übergeben follen, gu feiner unauslöschlichen Schande und zum unerfeplichen Schaden fo vieler muthwillig geärgerter Menschen ans Licht gezogen bat.

90. f. Stück, 21. August 1778, S. 720 (S. 705 ff. ein hübscher numismatischer Aufsatz Goezes).

Extract eines Briefes aus bem Braunschweigischen vom 9ten August.

— Auch berichte hiemit, daß unterm 13. Julii das Leßingsche Buch, das den Titel führt: Bon dem Zwecke Jesu und seiner Jünger, als eine zum Anstoß und öffentlichen Aergerniß gereichende Schrift vom Durchl. Herzoge confisciret; die Exemplarien weggenommen, und befohlen worden, selbige in den hiesigen Catalogis, wo sie besindlich, auszustreichen. Hr. Hofr. Leßing hat solches sehr ungnädig vermerkt, und

foll sogar drohen, seine Dimission nehmen zu wollen. Ich glaube aber, der Hof wird wenig darnach fragen: und Fr. Le sing besinnt sich auch wol. Bermuthlich wird an ihn selbst auch wol ein Rescript ergangen seyn, das er aber nicht vielen zu lesen geben dürfte.

96. Stück, 13. October 1778, S. 573—576 lebhafte Parteinahme für Behns "Vertheidigung" und Lob des muthigen Verlegers (6, 508 Subrector Behn ist im August 1779 Conrector geworden).

... Die gegenwärtige lesenbe Welt verlangt Schriften von ganz anderer Art, und von einem ganz andern Inhalte. Und wir sind versichert, daß der Herausgeber, Verleger und die Verkänfer der, Jesum, seine Werkzeuge, und seine Religion lästernden, und tausend Seelen, für welche Christus gestorben ist, verderbenden Fragmente, ihre Nechnung beh denselben besser sinden werden. Wir glauben aber auch, und alle rechtschaffene Christen werden mit uns gleiche lleberzeugung haben, daß der aus der Herausgabe, Verlage, und Verkaufe dieser Fragmente erhaltene Gewinn wahres Vlutgeld seh, und daß solches allen denjenigen, welche Theil daran genommen haben, in ihrer Todesstunde als eine schwere Last, zu schwer werden wird, daß sie sich glücklich schätzen würden, wenn es ihnen alsdann möglich wäre, diesen Judasgewinn, so wie dieser seine drevögig Silberlinge, von sich zu werfen.

Der Herfasser bekleibet schon seit einigen Jahren ein ansehnliches Schulamt, er hat sich bereits auf Universitäten und durch Schriften als einen gründlichen Gelehrten gezeiget, und der Herr Hofr. Leging hat sich durch die stolze und wegwerfende Art, mit welcher er diesen Gelehrten vor einiger Beit öffentlich gemißhandelt, und ihn insonderheit von der Seite seines Amts verächtlich zu machen gesucht, wenig Ehre erworben, da Gerechtigkeit liebende Leser versichert sind, daß ein rechtschaffener Schullehrer Gott, der Kirche und der Welt, in einer Woche mehr reelle Dienste leistet, als ein stolzer, müßiger und herumschweisender Gelehrter vielleicht in seinem ganzen Leben. Wir können nicht alle glänzende Hofräthe

senn. . . .

Derr B. ben ber Fortsetzung vornehmlich sein hauptaugennierk auf bas schröckliche Zeichen unfrer Zeit, auf die Fragmente richten, und die unglüdlichen Berfuche, welche Herr Leging gemacht, die heilige Schrift zu fturzen, und dagegen das Gefühl und die Traditionen auf den Thron zu fetzen, nicht vergessen werde.

100. Stück, 17. November 1778, S. 791 f. (Schlussartikel des 5. Bandes).

#### Nachricht an bas Bublicum.

Ich habe nun langer als vier Monate rubig erwartet. ob nicht der Berfaffer des schändlichen Basquills Unti-Boege, Dr. 8. (für beffen niederträchtigen Berfaffer ich noch immer ben Grn. Sofrath Reffing nicht halten fann) bie mir wegen meines Epigramms an Doctor Schrill aufgeburdete Befchuldigung mahr machen, und mit bem G. 19 meines Sendichreibens an ben Beren Bofrath Leffing von mir geforderten Beweis berportreten murde. Da nun aber bisber deraleichen nicht erfolgt ist: so halte ich mich für berechtiget, ben Berfaffer bes achten Studes ber Schandschrift Unti-Goege, wie auch feinen Correspondenten, der ihm die mich treffenden Lügen mitgetheilt bat, ber Berfasser sen auch, wer er molle, hierdurch öffentlich noch mabls für ehrlofe Bij aner und bes K., welches die Romer den Berlaumbern an der Stirn brannten, murdige, boshafte Berlaumder au erklären. Bon dem Bublico bin ich überzeugt, daß es folde Buben mit mir verabicheuen, und ihren Namen nicht anders, als mit Berachtung aussprechen werde.

Sambura, den 13, Nov. 1778.

### Albrecht Wittenberg, Lt.

VI 14. f. Stück, 12. Februar 1779, S. 105—114 grosse, überaus heftige Recension über den "Augenscheinlichen Beweis, dass die Abhandlung von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger, voll ganz offenbarer Widersprüche und Unwahrheiten sey. Von einem Freunde der Wahrheit" (Frankfurt u. Leipzig). Bewiesen sei, dass Lessing "grossen Leichtsinn, groben Mangel der zu solchen Dingen nöthigen Einsichten, blöden Muthwillen, blindtobende Bosheit und giftigen Hass wider die christliche Religion, mit vielem Unfug an den Tag gelegt . . . wenn ein L. sich ungescheuet erfrechen kann, einige zerrissene Lumpen aus dem

Gassenkothe aufzusammlen und solche um sich zu hängen. in der Absicht, unter dieser Gespensterfigur, wie auf der Schaubühne, wider Christum und seine Anhänger zu declamiren . . . um das Mass voll zu machen, declamirt nun auch ein L. über alle diese stinkende Lumpen, die ein Sudelkrämer aus allem diesem Koth, herauszuklauben und in einen Pack zu sammlen, sich die Mühe gegeben hat. Wenn auch ein Mendelsohn dieses Lumpenzeug Herrn L. für Sammet und Seide verkauft hätte, so hätte das ein Mann, der die verwirrtesten Knoten mit der allerfeinesten Hand auflösen können, sich nicht müssen beygehen lassen, dergleichen aus Bettlerslumpen zusammen zu knüpfen ... Wenn Herr L. einst einmahl mit dem Tode kämpfet, wird es sich entscheiden, ob man mit Bildern und Schatten zu streiten habe, und alsdann wünschet Recensente, dass sein Herze noch ein Korn Weyhrauch behalten habe, unter dessen Aufduften er diesen verachteten Anführer der Christen, als seinen Herrn und Meister anbeten möge." Der Göttinger Recensent (Less) wird als complimentirender Leisetreter getadelt. "Kann es noch, zum Lobe des Herrn Lessings dienen; so muss ich dem Evangelium des Herrn Jesu zu Ehren anführen, dass der Herr Haupt-Pastor Goeze, durch Herrn Lessingen, über den Streit aller bösen und guten Gerüchte, durch welche dieser redliche Mann hat durchdringen müssen, zum völligen Triumph gelangt sei. Recensente, der keine persönliche Bekanntschaft mit diesem würdigen Manne hat, schreibet dieses ohne die mindeste Versuchung zu einer Partheylichkeit, und glaubet, das Zeugniss aller Verständigen vor sich zu haben, dass dieser aller Verehrung verdienende Mann, in dergleichen Fällen, wo das Evangelium angefochten worden, nicht blos gestritten, sondern sich als einen treuen Knecht seines Herrn, vor den Riss gestellet habe. Mum, Mum hat er niemalen gesagt [Lutherisch, s. D. Wörterbuch 6,2660]. Das wollte auch der sel. Luther nicht; und ich lobe dieses an jeder Religions-Parthey."

Stück 65 f. Goezes famose Erklärung über den "Papst Hammoniens" (schon im Beytrag zum Reichs-Postreuter Stück 72 s. u.); Stück 73 f. S. 585 die von Redlich wiederholten Abdrucke aus dem Wiener Diarium; Stück 80 f. S. 637 gegen Lessings Beiträge zum Vossischen Musenalmanach 1780; Stück 98 über Walch gegen Lessing; Schlussstück 99 f., 11. April 1780, S. 791—793: endlich habe Jerusalem sich geäussert; sehr interessantes Citat aus den "Betrach-

tungen" II 2.

Erwähnt seien noch folgende bellettristische Anzeigen der Freywilligen Beyträge: Bd. II Stück 17 gegen Klopstocks "mondartige" Gelehrtenrepublik, St. 48 f. über und gegen den Lenorenalmanach; III St. 41 f. 44 Goezes bekannte Wertherrecension, IV St. 14 seine Stellarecension (St. 23 f. eine schwache andre); IV St. 50 f. über das "Hamburgische Theater": "Die Zwillinge" ein "rasendes Trauerspiel", der Verfasser gehöre ins Tollhaus.

## 2. Beytrag zum Reichs-Postreuter (Altona).

Im 44. Stück 1777 wird noch laute Reclame für ein Bildnis (gewiss das von Bause nach Graff) Lessings, "dessen Name sein grösster Lobspruch ist", gemacht; im 98. (11. December) aber für Schumann, mit glimpflicher Erwähnung Lessings; im 1.—4. Stück 1778 (5.—15. Januar) Goezes erster Artikel abgedruckt; im 19. (9. März) Mascho sehr gerühmt:

Samburg. Die Aufscher über öffentliche Bucherfammlungen handeln pflichtmäßig, wenn sie aus den ihrer Auflicht anvertrauten gelehrten Schäte dasjenige gemeinnütig zu machen suchen, was wirklich gemeinnützig gemacht zu werden verdient. Daben verfteht es fich alfo von felbft, bag Schriften, burch welche die Religion, der Staat und die guten Sitten beleidiget werden, von diefer Gemeinnützigmachung schlechterbinas ausgeschloffen werben muffen. Und fo hatten wir gemunicht, daß die befannten Fraamente aus der Wolfenbuttelichen Bibliothet niemals zum Borfchein gefommen febn mögten, weil sie eine laute Lästerschrift wider die driftliche Religion enthalten. Der Berr Berausgeber berfelben ift auch bereits beswegen in einige unangenehme Streitigkeiten verwickelt worden, zumal ba er nach feiner befannten Scharffinniafeit leicht voraussehen konnte, daß die den Fragmenten beigefügte Widerlegung nichts weniger als befriedigend ware. Indeffen bie Lästerschrift liegt nun einmal iedermann por Augen, und

nun ift es für die aufrichtigen Berehrer und Befenner ber driftlichen Religion Bflicht, daß fie den lauten Rafterungen auch laut widersprechen, damit sie nicht in den Berdacht gerathen, in welchen ichon diejenigen gerathen find, benen man jungfthin ben öffentlichen Borwurf gemacht bat: "Gie leiben der Freligion fo emfig ihre Dienste, als wenn fie vom Unalauben befoldet würden, ohne gur Ehre der Bahrheit jemals ben Mund zu eröffnen, und fie tragen feine Scheu, die beiligften Gefinnungen ihrer Mitbruder, beren Brod fie effen, mit allem Muthwillen der Sathre lächerlich zu machen." Und fo viel gur Borrede ben der Angeige folgender neuen Schrift: Bertheidigung der geoffenbarten driftlichen Religion miber einige Fragmente aus der Bolfenbüttelichen Bibliothet aufgesett von Friedrich Wilhelm Maicho. vormaligem Rector der Schule zu Ruppin. Erftes Stud, Samburg, ben J. B. C. Reuß. 1778. 1 Alph. in gr. 8. Berr Dafcho ift nicht der erfte, der fich dem Berfasser der Fragmente öffentlich entgegen gesetzt hat; und wir felbit baben ichon im porigen Sahr die ichone Schutschrift bes frn. Director Schumanns zu hannover nach Berdienft gerühmet: allein nach aller Wahrscheinlichkeit wird die Schutschrift bes orn. Dafcho, von welcher wir ist bas erfte Stud vor uns liegen haben, ungleich vollständiger werden. Er ftellet gu= vörderft über den ungenannten Berfaffer der Fragmente, dem er es gutrauet, daß er auch wol ein Buch de tribus impostoribus ichreiben fonne, lehrreiche Betrachtungen an, und findet den gureichenden Grund von feinen feindfeligen Befinnungen gegen die driftliche Religion in feiner verkehrten Erziehung und tumultugrifchen Art zu ftudieren. Wenn man das, mas Berr Dafcho davon faat, mit Aufmerkfamkeit lieset: so fällt der Ungrund von jener schwarzen Berleumdung, als ob ein vormaliger berühmter Samburgischer öffentlicher Lehrer Berfaffer der Fragmente gewesen fen, gar bald in die Augen. Nach diefer Voraussetung prüft Gr. Da fcho alles, was fein Begner zur Entfraftung ber Auferstehungsgeschichte Chrifti gefagt, ober vielmehr aus den Schriften der Engelländer geplündert hat, und gulett miderlegt er alle feine übrige Scheingrunde mit einer Grundlichkeit und zugleich mit einem fo nachdrucksvollen Ernft, daß man wol fiebet, er habe aus der Fülle bes Bergens geredet. Sin und wieder hat Berr Dafcho einige Anmerkungen, die fich auf den jetigen Berfall der Religion und Wiffenschaften (benn bende leiben gleich start) beziehen, die auch alsdenn, wenn man nicht mit dem Hrn. Berfeinerlen Mennung ift, gefallen. Eine baldige Fortsetung wird uns und allen aufrichtigen Freunden der christlichen Religion willfommen sehn.

30. Stück, 16. April 1778, unterzeichnet E., folgende Anzeige:

Bur Steuer ber Wahrheit, und gur Rachricht bes Berrn Hofrath Leging, wird hierdurch befannt gemacht: 1) baß Berr Baftor Goege in Samburg nicht ber einzige Berfaffer ber Samburgischen fremwilligen Bentrage ift, sondern daß verschiedene gelehrte und unparthenische Männer in und aufferhalb Samburg daran arbeiten; 2) Daß Serr Baftor Goege fo wenig Verfaffer von der Recenfion des gegen die von Berrn hofrath Lefing herausgegebenen, die Grundfturzung ber driftlichen Religion zur Absicht habenden Fragmente eines leider! nur zu befannten Ungenannten, gerichteten Buchs bes Berrn Dafcho in gedachten freuwilligen Bentragen, als in bem Bentrage zum Reichspoftreuter ift, wogu ihn boch Berr Leging hat machen wollen; fondern daß felbige einen gang andern Berfaffer haben, der nicht ermangeln wird, fich zu nennen, wenn er darzu aufgefodert werden follte. 3) Ueberläßt man es Unparthenischen, aus diefem Berfahren des Berrn Leging, der gerade zu, ohne Untersuchung dem Srn. Boeze Auffate guschreibt, wovon er nie Berfasser gemesen ift, ja mas noch niehr, von beren bevorftebenden Ginrudung in befagte Blätter (die nicht unter feiner Direction fteben) er auch nicht einmal das geringfte gewußt bat, auf feine übrigen Behauptungen einen Schluß zu machen.

Stück 32 (27. April) rühmt lang und breit "Etwas Vorläufiges" und Goezes anständige, auch satirisch sichere Schreibart.

Stück 35. Wittenbergs berüchtigtes Schrill-Epigramm, wiederholt in den "Epigrammen und anderen Gedichten" Altona 1779 S. 61 mit der Fussnote:

Ein ungenannter Pasquillant (benn ich bin noch immer ber Mehnung daß Herr Hofrath Leßing unmöglich der Berfasser des schändlichen Pasquills, Anti-Gocze betitelt, sehn kann) oder vielmehr der verläumderische Correspondent dieses Pasquillanten hat von diesem Spigramm gelogen, es habe in Hamburg sehr viel Aufsehen gemacht und ich sei gezwungen gewesen, zu erklären, daß ich nicht Berfasser besselben sen. Ich habe schon in meinem Sendschreiben an Herrn Hofrath Leßing diese Beschuldigung für eine Lüge, und so wohl den Berfasser des achten Stücks des Antigoeze, das diese Lüge enthält, als dessen Correspondenten für Berläumder erklärt, wosern sie diese Beschuldigung nicht erwiesen. Da sich nun bende disher auf keine Weise darüber geäußert haben: so kann ich nicht umhin, vor der ganzen ehrbaren deutschen Welt meine Erklärung zu wiederholen, und sowohl den Verfasser des achten Stücks des Antigoeze als dessen Correspondenten hiermit nochmals für Bersleunder und Lügner zu erklären."

Stück 45, 15. Juni 1778:

Legings Schwächen, gezeigt von Johann Meldior Goezen. Das erfte Stud. Hamburg . . . 1778.

Der Streit, worinn Berr Baftor Goege mit dem Berrn Hofrath Leffing über die Fragmente, die diefer berausgegeben hat, gerathen, ift mehr als zu bekannt. Des Berrn Bofrath Legings Urt zu ftreiten ift fonderbar. Da die ichlechte Be-Schaffenheit feiner Sache ibm nicht erlaubt, bei ber Sache felbit zu bleiben, so ergreift er Rebendinge, läßt die Sauptsache unbeantwortet, und fucht fich burch witige Ginfalle beraus zu belfen, die frenlich benen, welche feine richtige Logit im Ropfe haben, ein Benüge thun mogen; allein, wenn man fie nach den Regeln einer gefunden Bernunft prüfet, wie Rauch vor ber Sonne, bestehen. Berr Hofrath Leffing bedient fich daben einer aar fonderbaren Logif, wovon wir doch der Geltenbeit balber ein Bröbchen anführen wollen. Im dritten Anti-Goeze S. 16 faat Berr Legina: "Warum muß benn Berr Nifolgi immer bem Berrn Boege namentlich buffen, fo oft in ber allgemeinen Bibliothet etwas vorkömmt,') was ihm nicht ansteht. Berr Nifolai ift auch nicht Director der A. B. Berr Nifolai bekömmt auch nicht alle Auffätze porber zu feben, die in der M. B. Blat finden. Bielleicht, baf er felbft nie ein Wort

<sup>1)</sup> herr Leging schreibt vorkömmt, bekömmt, ba es boch eigentlich vorkommt, bekommt heissen sollte. Wir bemerken biese Kleinigkeit blos beswegen, weil es uns gewissermaßen frankt, daß ein so großer Sprachkundiger, als herr Leßing, in solchen Kleinigkeiten sehlt.

gegen ihn geschrieben bat. Bas fich Berr Boeze mit Nifolai erlaubt, das follte ich mir mit Goegen nicht erlauben durfen?" Wir muffen doch diefen Schluß ein wenig beleuchten. Er ware ungefähr diefer: Weil fich Berr Goeze wegen ber Auffate in der A. B. an Rifolai, der nicht Director berfelben ift, auch nicht alle Auffätze vorher zu feben befommt, aber doch (welches herr Leffing wohlbedächtig ausläffet) ber befannte Berleger der A. B. ift, halt; fo darf ich mich auch an Berrn Goege halten, der weder Direttor der freywilligen Bentrage ift, noch einige Auffate in felbiger, auffer feinen eigenen, vor dem Drude gu feben befommt, noch Berleger berfelben ift. Andere Leute, die nach der gemöhnlichen Logif schließen, wurden aus dem Vordersatze gefolget haben : "fo barf ich mich auch wegen ben in den frehwilligen Bentragen vorkommenden [Auffäten] an den Samburgischen Buchdrucker Schröder halten, als welcher der bekannte Berleger der F. B. ift, und alfo auch von mir fo, wie Rifolai von Berrn Goeze behandelt zu werden verdient. Dien ware nun frenlich der natürliche Schluß; allein einem fo großen Beifte, wie Berr Leging, ift es erlaubt, gang anders zu schließen, und wir verfichern unfere Lefer, baß fast alle feine Schluffe in biefer Streitigfeit, wenn man fie genau untersucht, von gleichem Schlage find. Wir verdenfen es daber dem Berrn B. Goese gewiffermagen, daß er fich auf eine ernfthafte Art mit Berrn Leging einläffet, ber nur mit Waffen ftreitet, die mit Flitter-Gold behängt, und nur denen fürchterlich find, welche den Schein vom Befen nicht zu unterscheiden miffen.

In der gegenwärtigen Schrift prüfet Herr P. Goeze die bekannte Parabel des Herrn Leßing, da sie denn freylich in einem Lichte erscheint, das ihr eben nicht vortheilhaft ist; thut einige Forderungen an Herrn Leßing, wovon wir glauben, daß er ihnen wohl nicht leicht ein Genüge thun werde, und erinnert einiges über Gerrn Leßings gegenwärtige Art, Krieg zu führen. Ferner stellt er eine Betrachtung über einige Stellen aus der bekannten Duplik des Herrn Leßing an, und erindlich zeigt er des Herrn Leßings Schwäche in seiner kleinen Bitte, die er in der Parabel an Herrn Goeze thut. Herr Gzeigt daben, daß Herr Leßing beh seinen Wigeln bisweilen ins Niedrige fällt, um uns nicht eines stärkern Ausdrucks zu bedienen, und beh Gelegenheit des Ausdrucks des Herrn Leßing, daß er nicht andrer Stallknecht sehn, noch

ihnen das Seu auf die Raufe tragen wolle, erzählt herr Goeze S. 28 u. f. einen gewissen Borfall. Wir bitten alle diesenigen, die dieser Streit interesirt, diese Schrift des herrn P. Goeze und dessen Borläufiges ausmerksam zu lesen, und alsdamn zu urtheilen; dem herr Pastor aber möchten wir wohl anrathen, auf die Anti-Goezen nicht ernsthaft zu antworten: denn sie verdienen eigentlich gar keine Antwort. Bu ernstlicher Beantwortung der Axiomata des herrn Lesing aber sodern wir ihn öffentlich auf, da die Freunde des herrn Hospaths schon darüber triumphieren, und verbreiten, die werde herr G. wohl unbeantwortet lassen.

Wir ergreifen diese Gelegenheit, nochmals der sehr weit verbreiteten Lüge, daß ein gewisser ehemaliger besrühmter Lehrer am Hamburgischen Symnasio Berfasser der Fragmente seu, öffentlich zu widersprechen. Wir können dieses um so viel zuversichtlicher thun, da wir wissen, daß Herr Lt. Wittenberg Briese von dem Herrn Sohne dieses berühmten Mannes in Händen hat, worinn derselbe jenes Borgeben für eine Lüge und Berläumdung erkart, und deren Einsicht der Herr Besitzer einem jeden, dem daran gelegen ist, gern erlauben wird.

Stück 57. (25. Juli) für "Lessings Schwächen" II, Stück 67. (31. August) für "Schwächen" III; Stück 82. für Maschos "Beleuchtung".

1779 Stück 45. (14. Juni) wird Pfeffels Fabel "Das Goldstück" preisend aus (Unzers) Altonaischem Mercurius wiederholt, Stück 86. die erste Nachricht des Wiener Diariums von den tausend Ducaten.

Stück 71. 13. September 1779, über Lessings Beiträge zum Vossischen Musenalmanach 1780:

Wie man seine Grabschrift auf Voltairen in diese Sammlung habe aufnehmen können, ist uns unbegreislich. Leßings Feindschaft gegen Voltairen, den er gleichwohl ben Gelegenheit genüget hat, ist bekannt und die Ursache ist auch bekannt. Aus diesem Grunde also hätte die Grabschrift hier schon keine Stelle verdient, da Feindschaft nicht leicht ein richtiges Urtheil fällt. Aber was ist ausserden unwahrer, als diese Grabschrift? Voltairs Henriade, seine Trauerspiele und andere Verse werden barinn getadelt, die man doch gewiß noch lesen wird, wenn des Tablers Lust- und Trauerspiele längst vergessen sind; von seinen übrigen Schriften aber beißt es: Denn mas er sonst ans Licht gebracht, Das hat er ziemlich gut gemacht.

Seine Schriften gegen die Religion also hat er ziemlich gut gemacht. Doch was ist viel bavon zu sagen? Bon dem Herausgeber der bekannten Fragmente konnte man wohl dergleichen Urtheil vermuthen. — Die Grabschrift auf einen Orthodoxen verdient gleichfalls keine Stellung in dieser Sammlung. Es ist leicht zu errathen, wem diese Frabschrift gelten soll; aber wo hat dieser rechtschaffene Geistliche den verstorbenen U\*\*\* ie einen Ketzer genannt? Und wo hat er vom Sokrates behauptet, daß er verdammt sey. Wir sind nicht berechtigt, den Sokrates und andere tugendhafte Deiden selfg zu preisen; aber wir können sie auch nicht verdammen; das ist die Lehre des hier angestochenen, und wie wir glauben, aller billigen Geistlichen.

Stück 72., 20. September 1779 (wiederholt im 73., 23. September, da die Montagsnummer rasch vergriffen war. S. o. Freywillige Beyträge V. Stück 65 f., 15. October,

S. 516-520):

Samburg. Unfer feliger Luther erhielt, wie befannt, im Jahre 1545 eine zu Rom in Stalienischer Sprache ausgegangene Lügenschrift, in welcher sein Tod angekündigt, und Bugleich erschreckliche Bunderzeichen, die fich nach demfelben mit feinem Rorper zugetragen hatten, erzählt wurden. Er ließ folche ins Deutsche überseten, und versabe fie mit einer Nachschrift, worinn er bezeugte, daß er folch zornig Gedicht am 21sten März empfangen, und fast gern und fröhlich gelefen batte, ausgenommen die Gottesläfterung, daß folche Lugen der höchsten göttlichen Majestät zugeschrieben würden. Es thate ibm fanft auf ber rechten Rniescheibe und an der linken Ferfe, daß ihm der Teufel und feine Anappen, Babit und Babiften, jo berglich feind maren. Gott mochte fie vom Teufel betehren, u. f. w. Er ließ folche in diefem Jahre gu Wittenberg bruden. Sie fteht in der Sallischen Ausgabe der Werte Lutheri, Th. XXI, S. 253 f.

Ich habe in diesen Tagen etwas ähnliches erlebt. Mir ist eine auf mich gemachte schmähende Grabschrift zu Gesichte gekommen, welche nicht zu Nom, sondern hier zu Ham burg gedruckt ist; sie steht in dem von Bohn verlegten, und von Boh und Goefingt herausgegebenen Musen-Almanach auf das fünftige Jahr, S. 73. Ich will sie hier noch einmal abbrucken

laffen.

Grabschrift auf ben Orthoboren. Der Pabst & — B liegt unter biesem Stein. Im Simmel wirb er Sofrates ben heiben So wenig, als ben Keber A — i, leiben Giebt Gott ihm also keinen himmel allein: So wissen wir nicht, wo er wird bleiben.

Der Lefer wird sich wundern, daß ich fo ausdrücklich fage, baß dieser stumpfe Bfeil auf mich abgedrückt ift, ba mein Name nicht ausbrudlich bingefett worden. Sollte ber Berfaffer foldes ausbrücklich leugnen: fo wurde ich damit qufrieden fenn; er mußte aber alsbann auch die Buchstaben 5 - - 3 und A - - i auf eine ichidliche Art ausfüllen. Gegenwärtig lefen fie alle alfo: Sammoniens, und: Alberti. Und ich, Job. Melchior Goeze, nicht Babit, fondern Diener des göttlichen Worts in Samburg befenne und zeuge mit biefer Schrift, daß ich biefe lappifche Grabichrift fast aern und fröhlich gelesen habe, doch aber die Berfündigung beflage, deren fich der Berfasser, die Bergusgeber und der Berleger damit schuldig gemacht haben. Es thut mir fanft auf ber rechten Aniescheibe und linken Ferfe, baß meine Feinde, Berfolger und Rafterer nichts anderes, als folche bandgreifliche Lügen von mir auszusprengen wiffen. Gott bekehre fie!

Die Schmähung: Der Pabst Sammoniens, erkläre ich so lange für eine boshafte und schändliche Lüge, bis die Urheber derselben aus meinem Berhalten, ober aus meinen Schriften beweisen, daß ich, ein Pabst zu sein, affectirt habe. Ich habe nach lleberzeugung, Eid und Pflicht die evangelische Wahrheit zu vertheidigen, dagegen die derselben entgegenlaufenden Arrthstwer zu widerleaen gesucht. Das ist das wol kein

Charafter eines Pabstes.

Sollte Gott die beyden in der Grabschrift benannten Bersonen würdig befunden haben, sie in seinen Simmel aufzunehmen, so würde ich mich freuen, sie in demselben zu sinden. Ich habe mich mehr, als einmal, in öffentlichen Schriften so beutlich und so nachdrücklich, als es nöglich ist, erflärt, daß ich es für eine eben so strasbare Bermessenheit und für einen eben so verwegenen Eingriff in die höchsten Rechte Gottes halte, wenn man sich untersteht, über ganze Nationen, oder auch über einzelne Personen das Verdammungsurtheil zu fällen. Ich berufe mich beskalls auf die am 8ten Sonntage nach Trinitatis in diesem Jahre gehaltene Predigt,

und auf den gedruckten Auszug derfelben. Wie hoch steigt also die lästernde Bosheit, wenn sie sich erfrechet, einen rechtschaffenen Lehrer basjenige gerade auf den Kopf Schuld zu geben, dem er so oft widersprochen, und wofür er seine Zu-

hörer zu warnen, sich so ernstlich bemühet hat.

Einen himmel für mich allein zu haben, habe ich nie verlangt. Dieses würde ein sehr trauriger himmel sehn. Die Sorge, wo ich bleiben werde? können meine Lästerer bemjenigen überlassen, ber allen seinen Gläubigen und treuen Knechten die Verheissung gegeben: Ich will wieder kommen, und euch zu mir nehmen, daß ihr seyn sollet, wo ich bin. Möchten doch der Versasser, die Herausgeber und der Verleger bedenken, daß sie keine Verdündlichkeit haben, dafür zu sorgen, wo ich bleiben werde? aber eine besto größere, die Frage oft und reislich zu erwägen: Wo werden wir bleiben?

3ch glaube, daß ich als ein Chrift und als ein evangelischer Lehrer berechtiget und verbunden seu, ben dieser Gelegenheit noch ein Wort an das Berg und Gewiffen ber Berfaffer, der Sammler und der Berleger der Mufen-Allmanache zu reden. Ift es möglich, daß, wenn fie bedenken, wie viele argerliche Stude in benfelben befindlich, und mas für Berfonen die meiften von ihren Lefern find, ihnen bas Wort Jefu: Ber ärgert diefer Geringften einen, die an mich glauben, dem wäre es beffer, daßihm ein Müblitein an ben Sals gebanget, und er er= fäufet murbe, im Meere, ba es am tiefften ift. - - Bebe bem Menfchen, durch welchen Mergerniß tommt! nicht als ein Donnerschlag bas Berg erschüttern muß? Ift es möglich, daß fic, wenn fie um schnödes Bewinstes willen diese Aergerniffe fortseten und häufen, glauben fonnen, daß biefes Wort fie richten werde an jenem Tage? und wenn sie es nicht glauben: wird diefer ihr Unglaube die Bahrhaftigfeit und höchste Gerechtigfeit unfers Erlofers auf= heben?

Gegen den "Nathan" findet sich nur ein flüchtiger Ausfall im 14. Stück 1780. Lessings Tod wird würdig angezeigt im "Reichs-Postreuter" 21. Februar 1781 (abgedruckt bei R. M. Werner, L. Ph. Hahn S. 138, wo man vorher interessante Auszüge und Erörterungen findet).







